Das Abonnement auf bies mit Ausnahme ber Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 1& Thir., für gang Preußen 1 Thir, 241 Sgr.

Beftellungen nehmen alle Poftanftalten bes 3n- und Auslandes an.

# Posemer Zeitung.

(11 Ggr. für die funfgelpaltene Beile oder deren Raum; Retlamen verhältnigmäßig höher) find an die Expedi-tion zu richten und werden für die an demielben Tage ers Scheinende Nummer nur bis 10 Uhr Bormittage an-

Amtliches.

Berlin, 11. Sept. S. A. D. der Prinz-Regent haben, im Namen Sr. Majeftät des Königs, Allergnädigst geruht: Dem pensionirten Justizamtmann und Kreis-Justizarth Kösler in Leobschüß dem Charakter als Gebeimer Justizarth; so wie dem Domänenpächter, Oberamtmann Lüttich zu Bornstedt, im Regierungsbezirt Mersedurg, den Charakter als Amtsrath zu verleihen; und den seitherigen Bürgermesster-der Bürgermeisterei Gladdach im Regierungsbezirk Düsseldorf, Kottlaender, der von der Stadtverordnetenversammlung zu Gladdach gekrossenen Wahl gemäß, als Bürgermeister der Stadt Gladdach sir eine zwössische Amtsdauer zu bestätigen.
Der zum Oberpfarrer an der St. Andreae-Kirche zu Eisleben berusene bisherige Superintendent Dr. Stier in Schkeudig ist zum Superintendenten der Diözese Eisleben ernannt worden.

der Diözese Superintendent Dr. Stier in Schenoig ist zum Superintendenten der Diözese Eisleben ernannt worden.

Thre Kaiserliche Hobeit die Großfürstin Helene von Rußland ist nach Petersburg, und Se. Königliche Hobeit der Prinz Friedrich von Bürttemberg nach Stuttgart abgereist.

Angekommen: Se. Erzellenz der Generallieutenant und Kommandeur der 14. Infanteriedivision, v. Koon, von Düsseldorf; der Präsident der Seehandlung Camphausen von Kopenhagen.

Abgereist: Se. Durchlaucht der Erbprinz Ludwig zu Bentheimsteinsung werden den wohrt.

Steinfurt, nach hannover.

9tr. 215 des St. Ang.'s enthält den Allerhöchsten Erlaß vom 2. Juli 1859, die Aufhebung der Centralkommission für die Angelegenheiten der Rentenbanken betreffend; ferner Seitens des k. Ministeriums für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten eine Bekanntmachung vom 8. September 1859, betr. die jett erlaubte Einführung von Billetten der Warschauer Lotterie nach dem König-reiche Polen, aber nicht nach Aufland; so wie Seitens des k. Justizministeriums eine allgemeine Verfügung vom 2. Sept. 1859, betr. die Anträge auf Wahn-sinnigkeits- oder Blödsinnigkeits-Erklärung.

# Telegramme der Posener Zeitung.

Trieft, Connabend, 10. Cept. Abenbe. Der Dampfer aus Alexanbrien, welches er am 3. b. berlaffen hat, ift hier eingetroffen. Mit bemfelben find Rachrichten aus China ein= gegangen, nach welchen ber französische und ber englische Gefandte auf ihrer Reise nach Beking auf bem Beihoflusse mit Ranonenfugeln empfangen worden waren. Drei englische Rriegoschiffe waren in Grund gebohrt und 16 Offiziere getödtet worden. Der englische Abmiral tvar vertvundet. Die Befanbtichaften mußten zurudtehren.

Burich, Sonnabend, 10. Sept. Abende. Beute hat eine anderthalbftundige Konfereng ber Bevollmächtigten Frantreiche und Deftreiche ftattgefunden. Gin frangofifcher Rurier war eingetroffen, ein anderer abgegangen. (Eingegangen 11. Sept., 5 Uhr Nachm.)

Paris, Sonntag, 11. Sept. Mittags. Rach einem hier eingetroffenen Telegramm aus Bologna bom geftrigen Tage hat bie bortige Nationalbersammlung ben Titel und bie Dacht eines Generalgouberneurs mit einem berantwortlichen Ministerium für ben Obersten Cipriani genehmigt, bemselben Bollmacht zur Bertheibigung bes Landes übertragen und ihn beauftragt, für die Erfullung ber Wünsche ber Nationalber= sammlung betreffe ber Union Mittelitaliene energisch mitzu=

(Eingeg. 12. Sept. 7 Uhr Borm.)

## Deutschland.

Prensen. (Berlin, 11. Sept. [Bom hofe; Berschiebenes.] Die Königin war einige Tage von einer leichten Unpäßlichkeit befallen, doch war sie deshalb nicht gezwungen, das Bimmer zu hüten, sondern machte, sobald das Wetter es geftattete, ihre gewöhnlichen Spaziergänge. An der Seite der hohen Frau befand fich gewöhnlich die Prinzeffin Alexandrine oder die Fürstin von Liegnit; auch die Frau Prinzessin Karl erschien einigemal mit der Königin auf der Promenade. Heute Vormittag wohnte die Königin mit den Mitgliedern der königl. Familie dem Gottesdienst in ber Friedensfirche gu Potsdam bei und empfing darauf den Befuch des Prinzen Friedrich Karl, welcher gestern Nachmittag von Stet-tin hier eintra und sich Abends mit dem Prinzen Albrecht (Sohn) nach Potsbam begeben hatte. In ben nachften Tagen wird in Poisdam Dieselbe Stille eintreten, welche hier ichon seit langerer Beit am Sofe geberricht hat, benn die meiften Mitglieder der fonigl. Familie machen jest noch Ausflüge und es bleiben in Potsdam nur der Prinz und die Prinzessin, Karl und die Prinzessin Alexandrine zurück; in Berlin ist augenblicklich nur der Prinz Friedrich und sein Sohn Georg anwesend. Die Frau Prinzessin Triedrich Karl traf heute Vormittag von Potsdam hier ein, machte eine Spazierfahrt durch ben Thiergarten und nahm darauf in den Wartezimmern des Potsdamer Bahnhofes mit ihrem Gefolge das Deieuner ein. hierauf reifte die Frau Prinzessin mit ihren beiden Deseuner ein. Heraus teiste die Frat Prinzessin mit ihren beiden Töchtern nach Dessau ab, wo sie vier Wochen lang zum Besuche verweilen und theils in Dessau, theils in Wörliß sich aufhalten wird. Heute Abend folgt dorthin auch der Prinz Friedrich Karl, weil der Gerzog in der bevorstehenden Woche große Jagden abhält, zu denen der Prinz eingeladen worden ist. Von Dessau beabsichsich fich der Gersaus Gersaus Gemeinad nach der Schwich tigt sich der Prinz Eriedrich Karl zur Gemsjagd nach der Schweiz zu begeben und auf der Rückreise seine Familie von Dessau abzu-holen und hierher zu geleiten. Der Prinz Albrecht (Sohn) suhr beute Der Ausgebeiten ber beiten beite beite bei beute Rachmittag nach Potsdam und verabschiedete fich bei den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften, weil er heute Abend mit dem letten Juge auf längere Zeit nach Schloß Camenz abreisen wird. wird. — Bon der Kaiferin Mutter ift aus Interlaten dem Sofe

bie Anzeige zugegangen, daß fie bis jum 13. September in diefem Kurorte verweilen und dann fich über Genf nach Genua begeben werde, wo sie an Bord des "Olas" gehen und nach Nizza sahren wollte. So weit dis jest bestimmt, dringt die Kaiserin Mutter den Winter in Nizza zu. Dorthin will sich auch die Großsürstin Marie, Berzogin von Leuchtenberg, begeben, welche jest nach einem mehrwöchentlichen Aufenthalt in Spaa von dort nach England gegangen ift und dafelbft auch ihre beiden Gobne, die Bergoge Nitolaus und Eugen von Leuchtenberg, erwartet, die jest nur nach Pe-tersburg zurückgekehrt sind, um dort der Feier der Großjährigkeit des Großfürsten-Thronfolgers Nikolaus, geb. 20. September 1843, beizuwohnen. Bu demselben Zwecke ist auch der Bruder der Raise= rin, der Prinz Alexander von Dessen Darmstadt, gestern früh von bier nach Petersburg abgereist, seine Gemahlin hat sich dagegen nach Darmstadt begeben. — Die Prinzen Anton und Friedrich von Hitchier begeben Abend, in Begleitung des Hauptmanns Hagens, von hier nach der Sommerresidenz Weindurg abgereift, wo sie ihren Eltern einen Besuch abstatten und denselben nach Sigmaringen folgen, wo das fürstliche Paar am 21. Oktober die Feier seiner Silberhochzeit begeht. — Der Prinz-Regent hat den Gesandten v. Bismarck-Schönhausen nach Baden Baden berusen und ift derfelbe geftern Abend dorthin abgereift. Da herr v. Bismarck zur Feier der Großjährigkeit des Großfürsten - Thronfolgers in Petersburg sein soll, so wird er seine Rückreise beschleunigen. — Der Minister des Innern, Graf v. Schwerin, hat sich gestern früh nach seinem bei Burg gelegenen Gute Rogaet begeben, geht aber von dort zum Pring-Regenten nach Baden-Baden. Dorthin geht auch in diesen Tagen der Minister v. Auerswald. — Der ruffische Gefandte Baron v. Budberg, welcher einige Zeit auf seinen in Kurland gelegenen Gutern verweilte, ift von dort wieder hier eingetroffen und empfing geftern Abend auf dem Anhalter Bahnhofe feine Familie, die während des Sommers in Kösen sich aufgehalten hat. — Von Petersburg aus werden alle Polizeibehörden ersucht, auf den jungen Handlungsdiener Julius Tode zu sahnden, der in seiner Waterstadt einen sehr bedeutenden Gelddiebstahl verübt hat. Auf seinen Fang ift eine Belohnung von 500 Thalern gefest. - Der Dberpoftdireftor Schneider, welcher fan der Bafferfucht hier verftorben ift. wurde gestern Nachmittags 4 Uhr unter febr großer Theilnahme begraben. Der Trauerfeierlichkeit in der Matthäifirche wohnten der Sandelsminifter v. d. Seydt und die fammtlichen Beamten des Ministeriums und des Generalpostamtes bei. Die lange Wagen-reihe eröffnete der Galawagen des Prinzen Albrecht. Der Berstor-bene hatte einen sehr schweren Tod gehabt, weil er sehr ungern schon scheiden wollte. Wahr ift, was man sich von ihm erzählt, daß er einen sehr großen Widerwillen gegen die Eisenbahnen hatte. Nur einmal ist er auf der Gisenbahn von bier nach Potedam gefahren und zwar bei Gelegenheit der Feier seines Amtsjubilaums, wo er zur königlichen Tasel besohlen wurde. Diese Einladung erhielt er turz vor 2 Uhr Nachmittags, und da er um 3 Uhr zur Tasel erscheinen sollte, so blieb ihm bei der Kürze der Zeit nichts anderes übrig, als auf der Eisenbahn zu sahren. Der König soll herzlich gelacht haben, als er von Schneiders Gisenbahnfahrt hörte, und man erzählte sich schon damals, daß die späte Einladung nicht ohne Grund war. — Gegen die Mitglieder des Verwaltungsrathes der Bilain'schen Sypothekenbank ist vom Polizeigericht die Untersu-chung eingeleitet, weil diese Bank ohne Konzession begründet worden. - [Heber das Befinden Gr. Maj. des Ronigs]

bringen die Berliner Blätter folgende amtliche Mittheilung: Geit dem 2. September find über das Befinden Gr. Majeftat des Ronigs keine Bülletins mehr ausgegeben worden, weil der Zustand einen stetigen Charafter angenommen hatte und die Besserung, wenn auch langsam und von einem Tage zum andern unbedeutend, doch vorhanden war, so daß man zu Befürchtungen für die Gegen-wart feine Beranlassung hatte. Seit dieser Zeit ist die Besserung noch entschiedener und erfreulicher hervorgetreten. Was bas forperliche Befinden anbetrifft, so ist es so weit gediehen, daß der König nicht nur täglich einige, nach der eigenen Neigung längere oder kürzere Zeit aus dem Bett zubringt, sondern auch in den letten Tagen wieder ohne Unterstützung gehen kann. Der Schlaf ist fast in allen Nächten sehr gut, der Appetit erfreulich, und sind bei der deshalb möglichen Berabreichung frästigerer Nahrungsmittel die Rrafte im Bunehmen. Auch die Theilnahme, Lebhaftigteit und fonftigen Aeußerungen des geistigen Lebens zeigten erfreuliche Fortsichritte. Noch vor dem Tode des Ministers v. Massow fragte Se. Majestät nach deffen Befinden, fo wie nach dem Gr. fonigl. Sobeit bes Prinzen Karl. In den letten Tagen hat sich die Lebendigkeit des Geistes so weit gehoben, daß Se. Majestät zur vollen Einsicht des Umfangs und der Schwere der Erkrankung gekommen sind. Am 9. d. ist Se. Majestät zum erstenmale auf die Terasse getreten und sich der frischen Luft erfreut. Ihre Majestät die Königin ist in den letzen Tagen nicht in dem erwünschten Wohlsein gewesen, sondern hat fich in Folge ber ploglich eingetretenen falten Witterung eine Erfältung zugezogen, die fie jedoch nicht verhindert, wie bis-ber bei der Pflege Gr. Majestät auszuharren.

- [Mandatsniederlegung.] Der Regierungspräsi-bent Naumann in Köslin hat das Mandat als Abgeordneter für ben 3. Kösliner Wahlbegirt, bestebend aus ben Rreisen Neuftettin, Belgard, Schievelbein, Dramburg und einem Theil vom Rreife Fürstenthum, niedergelegt.

[Die einjährigen Freiwilligen.] Die "Gerichts-Beitung" meldet: Den einjährigen Freiwilligen der hiefigen Garnison, welche mit dem 1. Oft. d. S. ihr Jahr ausgedient haben und, wie alle ihre Borgänger, entlassen zu werden hossten, ist beim Appell der Regimentsbefehl mitgetheilt worden, daß ihre Entlaffung aus

dem Militar am 1. Ottober b. 3. nicht erfolgen werde, fie vielmehr an diesem Tage auf ein ferneres Salbjahr dem Stamm bes bier garnisonirenden Garde-Landwehrbataillons gur Dienftleiftung überwiesen werden würden. Die jungen Leute verlieren, wie ihnen gleichfalls mitgetheilt wurde, mit diesem Tage ihre Eigenschaft als Freiwillige und die diesen gebührenden Abzeichen, erhalten dafür aber auch die Löhnung des Soldaten und stehen diesem von da ab in jeder Beziehung gleich.

— [Eindruck der Moniteurnote.] Die neueste Moniteurnote hat die Börse alarmirt. In politischen Kreisen wird dieseselbe als Schreckschuß für die nationale Partei in Italien betrachtet. Man will ihr nur die Bahl zwischen den vertriebenen Fürsten, d. h. Destreich, und — Frankreich lassen, und glaubt, daß die Abneigung gegen Ersteres Mittel-Italien dem Napoleoniden in die Arme treiben werde. Sicherlich wurde, wenn Pring Rapos leon einen Thron in Stalien bestiege, Destreich am schlechtesten babei wegkommen, und die östreichische Diplomatie möchte die Erfahrung

megkommen, und die östreichische Diplomatie möchte die Erfahrung machen, daß sie zu schlau gewesen. Von der Bildung eines naposleonischen Reiches in Mittel-Italien zu einem muratistischen Throne in Neapel wäre dann nur Ein Schritt. (K. 3.)

— [Eigenthümliche Naturerscheinung.] Kapitän D. A. Carlsten, Führerzdes Schiffes "Allantic", erzählt in der "Gothenburger Dandelsund Schifffahriszeitung" das nachstehende Ereigniß in der Nacht zum 21. Julid. I. ahf der Reise von Cardiss in Wales nach Toulon unter der Kuste Assein Mittelmeer: "Nach mehrtägiger beständiger Windstelle, mit Donner ohne Regen Abends, begad es sich in der erwähnten Nacht eben vor Mitternacht, nachdem der ganze Hinmel mehrere Stunden lang einem Tenermeer von kreuzenden Strablen geglichen, daß der Blis plößlich aufbörte, während die Luft drückend warn ward, zunehmend an Sitze, und zwar in einem solchen Grade, daß die Schiffsleute sürchteten, Takelage und Segel würden sich entzünden. Dierdurch veranlaßt, schiefte der Kapitän einen Nann nach oben, welcher erklärte, daß er kaum oben bleiben und Athem holen könnte, daß erener das Bramiegelkitting so erhigt sei, daß er es nicht anfassen könnte, und endlich daß der Theer aus dem Tauwert heranstoche. Alle waren in Angst, was hierauf solgen würde, aber glücklicherweise ging die Gefahr vorüber und in einer Viertelstunde vertrieb ein belebender Luftkrom das mit Elektrizität beladene die Dunkel, das sich auf glücklicherweise ging die Gefahr vorüber und in einer Viertelstunde vertrieb ein belebender Luftstrom das mit Elektrizität beladene dicke Dunkel, das sich auf den Masten des Schiffes gelagert hatte. Kleine Windhauche hatten vorhin die Todtenstille unterbrochen; die Lust war achgerau und fast überzogen dei kleinen hellen Dessenungen an mehreren Stellen des Hinmels. Während die hipe in der Luft war stärften war, führte man gleichfalls einen schweren Druck über den ganzen Körper mit Reißen in den Geschiebsorganen und einem leisen Schweselgeruch. So lange die hige dauerte, ward kein Donner gehört und kein Blig gesehen, aber unmittelbar vorher sielen einige wenige verstreute, große, warme Regentropsen." Als ein merkwürdiges Zusammentressen wird von dem Kapitän bezeichnet, daß eine an Bord sich besindende Kaße ganz wild ward, und herumsprang, aber wieder zu sich kam, als die Sige abgenommen. Danach ward bie Enst rein, und der Hinrel flarte sich innerhalb einer halben Stunde auf, während der Wind ganz umsprang.

Dangig, 9. Septbr. [Die Cholera.] Bon geftern bis heute ift am hiesigen Orte eine merkliche Abnahme der Cholera eingetreten. Es find nämlich nur 19 Erkrankungen (13 vom Civil und 6 vom Militar) und 10 Todesfälle (9 vom Civil und 1 vom Militar) vorgekommen. Im Ganzen find aber doch icon 171 Perjonen geftorben. (D. D.)

Grandens, 10. Sept. [Neue Telegraphenleitung; Mißhandlung.] Bom Sandelsminister ift die Legung einer Telegraphenleitung von Thorn über Kulm und Graudenz nach Marienwerder angeordnet worden. Die Arbeiten sollen sofort in Angriff genommen werden, da beabsichtigt wird, den Betrieb bereits im Dezember zu eröffnen. Die betreffenden Beamten find bier eingetroffen, um eine geeignete Lokalität für die hiefige Station zu er= mitteln. — Gin Prozeß gegen einen benachbarten Gutsherrn, der feche seiner Leute mit Sabel und Gewehrkolben gemißhandelt und sie dann zwei Nächte und einen Tag ohne Nahrung eigenmächtig eingesperrt hat, wurde am 6. d. vor dem hiesigen Schwurgericht verhandelt und endete mit Verurtheilung des Angeklagten zu neun Monaten Freiheitsftrafe. (B.53.)

Minden, 9. Sept. [Feuer.] Borgestern Nacht brannte das Wirthshaus zur Porta in Hausberge, an einem der schönften Punkte der berühmten Porta Westphalica am Jacobsberge, am rechten Weseruser gelegen, völlig nieder. Alle ehemaligen Besucher bes Bades Rehme werden diesen Unglücksfall mit Theilnahme vernehmen. (N. P. 3.)

Destreich. Wien, 9. Sept. [Die projektirte 3u-fammenkunft der beiden Kaiser; die Korrespondenz des Herzogs von Modena.] Die Berner Nachrichten sind nicht Evangelium, man wird deshalb gut thun, die Depesche, welche eine Bujammentunft unfres Raifers mit dem Raifer der Frangofen in Aussicht ftellt, cum grano salis aufzunehmen. Unterrichtete Personen fassen das Rendezvous in der Schweiz als einen von Napoleon dem Fürften Metternich fundgegebenen Bunich auf und legen der Reise desselben hierher die Absicht unter, diesem Bunsche des französischen Kaisers bier das Wort zu reden. Ich habe Grund, diese Auffassung für die richtige gu halten, fie giebt zugleich den Maagstab für bas, mas man hier als bas Resultat der zwischen dem französischen Kaiser und dem diesseitigen Gesandten in St. Sauvenr stattgehabten Unterredungen betrachtet. Danach ware es gu feiner Berftandigung über die den Friedensabichluß bedingenden Vorfragen gekommen, Napoleon hätte dagegen sich geneigt gezeigt, im Wege persönlicher Verhandlung eine Ausgleichung der bestehenden Meinungsverschiedenheiten herbeizusühren. Man sieht in Hoftreisen auf diese Neigung des Kaisers von Frankreich, per-sönlich zu verhandeln, nicht ohne Bedenken und wünscht, daß solche personliche Begegnungen vermieden wurden. Die Begründung Diefer Unschauung beruht auf einer Reihe von Betrachtungen über personliche Charaftereigenthumlichkeiten, beren Erörterung in öffentlichen Organen nicht angemessen sein wurde. Es ift deshalb noch zweifelhaft, ob Fürft Metternich das von ihm vertretene Rendezvous in der Schweis bier durchzuseten im Stande fein wird. -

Die offizielle Zeitung, Die vor einigen Sagen die Beifung erhielt, die Korrespondeng des herzogs von Modena zu dementiren, fonnte dieses Dementi nur indireft aussprechen, da die Redaktion auf die Frage, ob sie mit Bestimmtheit die Authentizität der beiden Briefe bestreiten burfe, die Antwort erhielt, ste moge dies babingestellt sein laffen und wefentlich die Unangemessenheit der Beröffentlichung betonen. Inzwischen hat Graf Rechberg bestimmte Erklärung erhalten, daß jene Briefe unecht find; nach Paris ift eine dabinges hende Bersicherung abgegangen, und man hat hier die Ueberzeusgung, daß es sich um gefälschte Schriften handelt, da, wie man erfahren hat, auch in Paris nicht die Driginalien, sondern nur an-

gebliche Kopien vorgelegen haben. (B.S.) [Tagesnotizen.] Bon den früheren Mitgliedern des Be-nediftinerstiftes Lambach, im Ganzen 15 an der Zahl, hat sich ein Theil entschlossen, im Stifte zu verbleiben und fich der neuen Ordnung der Dinge zu fügen; ein Theil ift um Gafularifirung beim Papite eingeschritten, nach deren Gintreffen fie dem Diozesanbischof gur Berfügung fteben, und ein Theil, jene, die in Jahren bereits ziemlich vorgerückt, erhält Pensionsgehalte zu 400, 500 und 550 Fl. — Die betreffenden Schulvorstände wurden angewiesen, genau darauf zu sehen, daß alle Madchen, welche der Elementarschule entwachsen find, nämlich von 13-15 Jahren, den Wiederholungeunterricht besuchen. - Die Berordnung, welche das Abhalten der fogenannten Bemeindefeiertage unterfagt, murde in Erinnerung gebracht. Es kann Niemand veranlaßt werden, an folden Tagen seine Arbeiten einzustellen. — Mit Erzeugung des Fleischzwiebads, welcher gelegenheitlich ber Berpflegung der frangofischen Urmee in Stalten jo vortreffliche Dienfte leiftete, werden demnachst auch bier Beriuche gemacht werden. Der Fleischzwiebad wurde zuerft durch Die Londoner Industrieausstellung aus Umerita nach Guropa gebracht und ist dem geräucherten Gleische und dem Blechbuchsens fleische weitaus vorzuziehen.

[Gine Uniprache des öftreichifchen Internuntius zu Ronftantinopel.] Bon Intereffe ift eine Ansprache, welche der kaiserl. Internuntius zu Konstantinopel am 18. August in italienischer Sprache an die versammelten öftreichischen Staatsangeborigen richtete. Nach einer Lobrede auf den "gerechten und edlen Glauben", in dem Deftreich gefampft beißt es, wortlich: "Bir haben eine Proving verloren. Diefer Berluft ericheint mir als Gewinn. Der Berleumdung und der politischen Intrigue ift der viel ausgebeutete Begenftand entruct; ein brandiges Glied ift vom gefunden Körper der Monarchie abgelöft. An Sardinien liegt es nun, die Träume Mailands zu befriedigen; an Mailand ficht es, feine Rechnungen durchzusehen und bas Ergebuiß berfelben zu ziehen. Die Machte aber, welche erft dem Errlichte des lokalifirten Krieges nachliefen und nun den lokalifirten Frieden mit Beforgnig betrachten kommen zur Erkenntniß, daß, wer im rechten Augenblicke für sein Recht das Schwert nicht zieht, einen Theil der öffentlichen Achtung in die Schanze schlägt, die sedes Nechtes beste Gewähr ist."

— [Stellung der Tages presse.] Der "Wiener

Boltsfreund" begleitet die neuliche Mittheilung der "Biener Zeitung" über die Briefe des Herzogs von Modena mit folgenden Worten: "Es gehört unzweifelhaft zu den Aufgaben der Lagespreffe, auch diejenigen Greignisse zu verzeichnen, welche fie lieber ungeschen fabe. Thatsachen muffen berichtet werden, und zwar fo zuverläffig, als es fich thun läßt. Bu diefen Thatfachen gehören guweilen auch unliebfame Schriftstude aus bem feindlichen Lager, welche dann als Belege zur Zeitgeschichte wenigstens im Auszuge zu geben sein werden, namentlich sobald für den vollen Wortlaut der gegebene Naum nicht zureicht, insofern der Wortlaut nicht dergeftalt wichtig erscheint, daß um seinetwillen andere wesentliche Mittheilungen unbedingt zurückzustellen sind. In Bezug auf diese Art von Mittheilungen befanden fich bisher die öftreichischen Blatter in einer nicht geringen Berlegenheit, namentlich in Sinsicht auf die italienischen Wirren; doch ift in neuester Zeit dieselbe gehoben worden. Als nämlich Freiherr v. Subner am 22. Auguft die Rebatteure ber hiefigen Blatter um fich versammelt hatte, machte er unter Underm diefelben darauf aufmertfam, daß Toscana und Mos dena habsburgische Erbländer und die von dort zeitweilig verdrängten Furften Angehörige des allerhöchften Raiferhauses feien, wonach er in ebenso entschiedener als wohlwollender Beise darauf hindeutete, welchen Standpunkt der Patriotismus in diefer Ungelegen= heit einzunehmen habe. Auf eine Zwischenfrage gab Se. Erzellenz zu verftehen, daß wohl auch Schriftstude, welche von diesem Standpuntte aus verlegend erscheinen, mitzutheilen feien, wenn fie mit den paffenden Bemerfungen und Borbehalten verle= hen würden."

- [Rrante Auftern.] In Benedig, wo der Austernsang einen ergiebigen Erwerbszweig der dortigen Fischer bildet, hat sich plöglich eine Austernkrankeit gezeigt, welche jenen Erwerbszweig wesentlich benachtheiligt. Das franke Thier absorbirt nämlich eine flüssige, milchähnliche Materie, welche den Genuß der Auster gesundheitsschädlich macht, da dieselbe Magenschmerzen und heftiges Erbrichen hervorruft. Da nun das Vertrauen auf die unbedingte Bewissenhaftigfeit der Austernvertäufer nicht das festeste ift, so ent-halt fich ein großer Theil der Feinschmeder dieses Genusses, da er die Folgen fürchtet, indem ihm der gewinnsuchtige Berkaufer unter den gefunden auch wohl ein Paar franke Auftern anbangen fann. Da feit Beginn Diefes Monats bis Ende April die Aufterntonfumtion gewöhnlich febr ftart mar und auch einen großen Erwerbszweig der Fischer bildete, fo ift natürlich diefer Aufternkatarch, wie fie ihn nennen, eine Urfache großer Riedergeschlagenheit unter benfelben. Da aber Gott mit der einen Sand erfest, was er mit der andern nimmt, ift der Tildfang nie fo ergiebig gewesen, als heuer, nud die Fischmartte haben ftete die schonfte und gesuchtefte Aus-

nud die Fischmärkte haben stets die schönste und gesuchteste Auswahl aller Fischgattungen aufzuweisen. (Destr. 3.)
— [Frequenz der Gewerdeschulen.] Dem Jahresberichte, welchen
die n. ö. Dandels und Gewerdeschulen nach Ministerium und die Statthalterei über den Erfolg der Gewerdeschulen nach Ablauf des Schulzahres erstattete, entnehmen wir Folgendes: Von den an 5 Realichulen Wiens freiten Gewerbeschul-Abtheilungen besteht zene in Gumpendorf im zweiten Jahre, die
übrigen wurden erst in diesem Jahre eröffnet. Un Schülern zählte die Schulabtheilung in Gumpendorf 278 Schüler, einzelheilt in drei Parallelklassen und
2 Zeicheniale mit 20 Lehrstunden wöchentlich; zene auf der
Kanestraße Ist Schüler in Ikassen, 4 Zeichensälen und 23 Lehrstunden wöchentlich; zene auf der
Kanestraße Ist Schüler in Ikassen, 4 Zeichensälen und 23 Lehrstunden wöchentlich; zene auf der
Kanestraße Ist Schüler in Ikassen, 4 Zeichensälen und
22 Lehrstunden wöchentlich; jene am Schottenselde Ist Schüler in 4 Klassen,
4 Zeichensälen mit 33 Lehrstunden wöchentlich. Jusammen 1967 Schüler, Beim
Ausbruch des Krieges sind viele Lehrlinge in das Wiener Freiwilligentorps eingetreten. Die Kosten sir Unterricht, Lehrmittel und Requisiten wurden aus den
Zinsen der Handelskammer-Stiftung und durch freiwillige Spenden bestritten.

befriedigend.
Wien, 10. Sept. [Regelung ber Berhältnisse, der Protestanten.] Die "Wiener Zeitung" veröffentlicht ein Patent, durch welches die inneren Angelegenheiten ber protestantischen Kirchen Ungarns, ber Boywoolchaften Rroatiens, Glavoniens und der Militärgrenze regulirt werden. Gin Artifel in dem nicht amt-lichen Theile des genannten Blattes verheift den Protestanten aller Provinzen umfassende Gewährung ihrer Bunsche und theilt mit, daß in den Vorstand des Wiener Konsistoriums bereits ein Protes ftant gewählt worden fei.

— [Kriegerische Stimmung.] "Krieg in Italien!"
"Nevanche für Magenta und Solferino!" das ist die Losung des Tages, das Echo der füngsten Moniteurnote. Freilich spricht das amtliche Blatt Frantreichs, wenn wir der uns vorliegenden Faffung (in derfelben Saffung ift auch uns der Moniteurartitel zugegangen d. Red.) trauen dürfen, von dem Kriege als der letten Eventualität, und wird Bictor Emanuel felbst um der Herzogthümer willen allein den Kampf wagen, der ihm so leicht die eben gewonnene Combardei wieder entreißen kann? Aber gleichviel, sagt man, Louis Ra-poleon nimmt das Wort Krieg nicht eber in den Mund, als bis er diese ultima ratio selbst für unausweichlich halt. Un der Borfe herrscht im Einklange mit dieser Auffassung eine nicht eben patriotis iche Panique, welche in den niedrigeren Parifer Notirungen und einer wahren Mufterkarte "unverburgter Berüchte" noch Unter-ftupung fand. Dit einem Worte, die Stimmungist eine fo triegerifche, als fie nur jemals in diefem ereignigreichen Sabre gewesen, nur daß man mit noch weit größerem Gelbftvertrauen der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen den nunmehr isolirten Erbfeind Italien entgegensieht. In einem Augenbiid, da alle hospitäler bes Landes von Berwundeten angefüllt find, da handel und Gewerbe kaum angefangen haben fich von den unglücklichen Schlägen des unglücklichen Sommerfeldzuges zu erholen, -liegt etwas Impofantes in dieser ungebeugten Kampfluft, die allerdings schon morgen wieder in jenen apathischen Indifferentismus gegen alle auswärtige Politik umschlagen kann, welcher feit dem Frieden von Villafranca alle Kreise der Bevölkerung durchdrungen hat. (Schl. 3.)

Mecklenburg. Roftod, 9. Gept. [Cholera.] In Gnoben find nach amtlichen Erhebungen bis zum 6. b. 268 Menden an der Cholera verftorben, ungefähr der zehnte Theil der Bevölkerung. Seit einigen Tagen ist die Krankheit im Abnehmen, doch kommen noch 10—12 Sterbefälle täglich vor. Die Zahl der Genesenden steigert fich.

Großbritannien und Irland.

London, & Sept. [Journalftimmen über die italienische Vrage.] Die "Morning Poss" bemerkt heute in ihrem Leitartikel: "Mit der seierlichen Erklärung des Bolkes der Romagna, sich der wettlichen Kegierung des Papstes nicht länger unterwersen zu wollen, beginnt die größte Schwierigkeit der italienischen Frage. Bor süns ein halb Jahrhunderten klagte Dante, daß die naturwidrige Verbindung des Schwertes mit dem Krummistad zugleich die zeitliche Obrigkeit schwächte und die geistliche in den Staud zoge. Das Oetret der Nationalversammlung der Romagna ist nur der singste Ausdruck derselben uralten Wahrheit. Die Frage, ob die Großmächte den Protest der Momagnacien günstig aufnehmen werden, ist mit andern Worten die Frage, ob man die hesligsten Interessen des Kechts, der Gerechtigkeit und Menschlichkeit wieder wie im Fahre 1849 mit Küßen treten wird. damt eine Oriesterkafte sich man die heiligtien Interessen des Rechts, der Gerechtigteit und Menschickleit wieder wie im Jahre 1849 mit Füßen treten wird, dam:t eine Priesterfale sich im Besits erprester Reichthümer und in der Ausübung einer verabscheuten Tyrannei behaupten könne. Mit welchen Nitteln, wird man fragen, hofft der Papst wohl seine empörten Provinzen zur Unferwerfung zu zwingen? Die Antwort hat größtentheils der Marquis Massimo d'Azeglio in seiner jüngsten Schrift geliesert. Kom und Destreich rechnen auf die Unruhen, die sie in den römischen Provinzen anzuzetteln hossen. Bis jest hat die patriotische Alugheit des italienischen Volles diese Umtriebe zu Schanden werden lassen; aber selbst vonn sie ihren Iwos erreichen sollten, wird es sich noch tragen, aber selbst des italienischen Bolfes diese Umtriebe zu Schanden werden lassen; aber selbst wenn sie ihren Zweck erreichen sollten, wird es sich noch fragen, ob Europa die spstematische und kinstliche Verlängerung politischer und moralischer Knarchie dulden darf? Nicht einmal und nicht zweimal, nicht in einer einzigen Kriss, und nicht in einem einzigen Staate, sondern sedesmal und so oft als die in Italien schaltenden Protonsuln Destreichs durch eine nationale Bewegung gestürzt wurden, war es ihre regelmäßige und vorgeschriebene Taktik, sporustreichs ihre Staaten zu verlässen, Netemand als Odrigkeit einzusezen, sondern vielmehr die Berwirrung auf sede mögliche Weise zu erhöhen, um ihre Unterthanen auf leichtem Uebergange durch die Anarchie zum Despotismus zurückzuhringen. Dies war die Politik des Papstes im Jahre 1849. Als die Römer eine Deputation an ihn nach Saeta sandten, als sie ihm ihre Unterthänigkeit zu bewahren wünschten, wies er sie ab. Dasselbe gift von Toscana, Nodena und vewahren wünschten, wies er sie ab. Dasselbe gift von Toscana, Nodena und vewahren. — "Daih News" bekämpt den von der Parifer "Patrie" befürworteten Sedanken einer allgemeinen Bolksabstimmung in Wittelitalien. Dhne der "Patrie" unlautere Motive unterschieben zu wollen, bemertt das englische Blatt, es sei sehr bezeichnend, daß die legitimstischen und uftramontanen Blätter so eifrig mit den napoleonischen Organen in dasselbe Porn sir das Pledizeitum schien. Der Umstand sollte dem legteren als Warnund des allgemeinen Stätter so eifrig mit den napoleonischen Organen in dasselbe Porn sir das Pledizeitum schien. Der Umstand sollte dem Legteren als Warnund des allgemeinen Stätter so eifrig mit den napoleonischen Organen in dasselbe Porn sir das Pledizeitum schien. Der Umstand sollte dem Legteren als Warnund des allgemeinen Stäntung bestehen das dort die Kestern genes Weltssachen, als das Pledizeitum; de send schien schienes Wahlmaschen einer großen Militärmonarchie noch hat einer großen Militärmonarchie noch hen Beiche der Bolfsanktion zu verschaffen; wenn fie ihren 3med erreichen sollten, wird es fich noch fragen, ob Europa Die

aily News" über die Reftauration der Bergoge.] Daily News meint, daß der angebliche Proteft Destreichs gegen das Prinzip, jedem Bosse die Wahl seiner Gerrichersamilte zu lassen, zu unzeitzemäß sei, um nicht im Winde zu verhalten. Jedenfalls klingt er England und Fraukreich gegenüber sehr naiv. "In Wahrheit," sagt das Blatt, "wäre es von England und Frankreich ein moralischer Sethstmord, die Flagge zu senken, die das Sinnbild spres nationalen Daseins ist. Wenn Ferdinand von Lothringen Araft des Rechtes von Gottes Gnaden den Toskanern aufgezwungen werden kann, dann waren die Söhne und Enkel Jacob's II. die rechtmäßigen Souveräne Englands, Wilselm, Anna und die drei hannoverschen George aber waren Usurpatoren. Das Beispiel Frankreichs ist derselben Art. Möge nur kein oberstächlicher Kenner der neuern Geschichte auf den Präzedenzsall von 1844 deuten. Selbst nach Kapoleons Abdankung in Fontaineblean nahmen die Allirten Anstand, dem gedemüthigten Frankreich die Rechtsansprüche der verbaunten Bourvonen zur Beachtung zu empsehlen, und als die Höse von Destreich und Rupstand einige Jahre nacher einen englischen Minister von der Verteidigung der Freiheilssache in Südamerika und Verechenland abzuschrechen suchten, erinnerte Mr. Canschein Südamerika und Griechenland abzuschrechen suchten, erinnerte Mr. Canschein Südamerika und Griechenland abzuschrechen suchten, erinnerte Mr. Canschein Rems" meint, daß der angebliche Protest Deftreichs gegen das Pringip, jedem Sapte nachger einen englischen Minister bon bet Vertheidigung der Freiheitsfache in Südamerika und Griechensand abzuschrecken suchten, erinnerte Mr. Canning sie mit Hohn an die Thatsache, daß sie Anno 1814 ursprünglich bereit waren, mit Napoleon selbst unter gewissen Bedingungen Frieden zu schließen, und später irgend eine neue, weder Bourbonische noch Napoleonische Dynastie anzuerkennen, wenn dies nur den Friedensschluß erleichtert hätte."

Bondon, 9. Septbr. [Die Themfefahrt des "Great Caft ern".] Noch vorgeftern Abend murde befannt, daß der "Great Gaftern" ohne den geringften Unfall Gravesend erreicht hatte, wo er übernachtete. 218 Pilote fungirte Mr. Attinfon, ber den Ruf hat, bas Themfefahrwaffer in feinen gefährlichften Stellen, wie fein Unberer, zu kennen. Mit und neben ihm fommandirte Mr. harrifon, ber Kapitan des Riefenschiffes. Zwei andere Kapitans und 3 Loot.

Schiff im rechten Fahrwasser zu halten. Gs lag ein grauer Nebel auf dem Flusse, als die Schraube des "Great Castern" langsam zu arbeiten anfing und den Schleppschiffen das Signal "Bormarte" gegeben wurde. Rur wenige Menschen zeigten fich an den Ufern, benn seit das Schiff von den Werften tam, hatte es der Enttäuschungen so viele gegeben, daß Niemand an seine Absahrt mehr recht glauben wollte. Aber die Stille mährte nicht lange. Denn mit Blipesschnelle verbreitete sich unter der Bevölkerung, die den Themsetrand zwischen London-bridge und Greenwich bewohnt, die Runde, daß der "Great Gaftern" nun wirklich seinem alten Ankerplat für immer Lebewohl sage, um ins offene Meer hinaus zu schwimmen. Das flog von Mund zu Mund, und faum war eine Biertelftunde vergangen, so war kein Kind auf Meilen in der Runde, das von der großen Neuigfeit nicht gehört hatte. Buerft fainen die Bewohner von Deptford an ben ichmubigen Strand gelaufen, um mit flappernden Zähnen ihr "good speed" zuzurufen, und als erft das Schiff an Greenwich vorübersuhr, da war die Menge am Ufer schon zu vie-len Tausenden angeschwollen. Auf dem Flusse hatten sich wie durch Zauberei hunderte von Fahrzeugen aller Urt belebt, und von ihnen umidwarmt, ichwamm der Rolog unter endlofem Subel am großen Invalidenhause vorbei. Jest aber tam die allergefährlichfte Stelle. Unterhalb von Greenwich, wo am rechten Ufer eine ichlammige Insel sich in das Themsebett nach vorwärts drängt, wo am linken Ufer der Bahnhof von Blackwall und Lovegrave's berühmtes Hotel fteht, mitten zwischen diesen Beiden macht der Fluß eine Scharfe Biegung, und ob diese glücklich überwunden werden könne, war der Gegenstand unzähliger Wetten und für die Direktoren der Grund schlafloser Nächte gewesen. Gerade an dieser Stelle hatte sich während der Nacht eine Barke mittendrin vor Anker gelegt, und wenige Schritte vor ihr ein kleiner Schooner. Es blieb keine Bahl. Der "Leviathan" mußte halt machen, bis diese Zwerge den Play geräumt hatten. Aber das haltmachen mitten in der Stromung, die dort icharf um die Ede ichtest, und den "Great Caftern" mit feinem hintertheil gewaltig gegen bas Ufer riß, war keine leichte Sache. Die beiden hinteren Schleppseile riffen unter bem gewaltigen Buge der Dampfer, und ware das Schiff jest fich felbft und der Strömung überlaffen worden, dann hatte es fich unfehlbar mit dem hintertheil auf das rechte Ufer festgerannt, und hatte den fluß feiner ganzen Breite nach vollständig abgesperrt. In diesem Augenblicke zeigte sichs, daß die Borsicht, den Dampf im "Great Gaftern" selber bereit gehalten zu haben, keine überflüssige war, und in diesem kritischen Momente stellte sichs auch aufs Schlagenofte beraus, daß seine Maschine und sein Steuerruder so genau dem Kommando folgen können, wie man es nur von einem gewöhnlichen Schiffe der allerbesten Einrichtung erwarten könnte. Im Ru arbeitete die ungeheure Schraube in Gemeinschaft mit den Schaufelrädern ber Seitenströmung entgegen; langjam ichwentte das Fahrzeug mit seinem hintertheil vom bedrohlichen Lande ab, und das nachfte Rommandowort brachte es gehorfam jum Steben. Mittlerweile waren die beiden fleinen Fahrzeuge aus dem Wege gegangen; zwei neue Schleppfeile wurden festgemacht, und wieder ichwamm die Maffe unter endlosem Jubelruf aller der Taufende, die am Ufer standen und in den Takelagen der angrenzenden Docks bingen, ma-jestätisch den Strom binab. Die bedenkliche Paufe, in der es sich um Sein oder Nichtsein des Schiffes und der Themfepaffage handelte, hatte über 15 Minuten gewährt. Auch unterhalb von Blackwall giebt es der gefährlichen Stellen noch einige, Sandbanke, seichte Stellen, unregelmäßige Strömungen. Doch wurden diese alle ohne hinder niß überwunden. Das Schiff gehorchte seinem Steuerruder mit wunderbarer Genauigkeit, wo es fich um eine Biegung banbelte, und paffirte die Untiefen ungefährdet, da es vorne nur einen Tiefgang von 23' 3" Boll hatte, mahrend das Fahrwaffer an allen Stellen deren mindestens 24' erlaubte. Bor Boolwich ftreckt sich die Themse breit und lang ohne bemerkenswerthe Krümmungen. Dort angekommen hatte das Schiff die Gefahren seiner Flußschifffahrt alle hinter fich. Wieder waren die Ufer dicht befaet von Reugierigen, und aus den Berften und Sofen des Arfenals riefen an 10,000 Arbeiter und Matrofen dem vorbeidampfenden Wunder ihre endlosen hurrahs nach. Alle Schiffe, die vom Meer berauf-gefahren famen, thaten im Borübergleiten ein gleiches. Go gelangte ber "Great Gaftern" wohlbehalten bis nabe an Gravesend-Dort ließ er einen Unter fallen und begab fich gur Rube, um dann die Fahrt nach der Themsemundung fortzuseben. (Die Vorbeifahrt des Schiffes bei Southend an der Mündung der Themse ift bereits telegr. gemeldet. D. Red.) Tranfreich.

sengehülfen afsistirten auf bem Berbede, um bie Befehle nach bem Steuerrabe zu vermitteln. Der Bau-Unternehmer, Mr. Scott

Ruffel, beauffichtigte in Perfon die Mafchine, und 4 ber gewöhnlis den Schleppdampfer waren vorne und hinten angespannt, um bas

Paris, 8. Sept. [Die Konferenz wegen der Donaufürsten-thümer] hat zwar die vollbrachte Thatsache gut geheißen, daß Miliz-Oberst Cousa in Jassu und Bukarest zum holpodaren erwählt wurde, sie ist aber nicht auf die frivolen Gründe der rumänischen Minister eingegangen, Cousa von der Investiturreise zu entbinden; dieser wird also nach Konstantinopes gehen müsen, und man wird ihm dort, nachdem er die üblichen Berpstichtungen eingegan-zen und ungewertlich versprochen hat seiner wiesche gen und namentlich versprochen bat, feiner zwiefachen Bermaltung den feparaten Charafter für jedes Fürstenthum zu laffen, den Basalleneid ben iedart nach bann einen Ferman für die Moldau und einen andern für die Walachet einhandigen, die Pforte aber wird ein wachsames Auge auf Erfüllung diefer Berpfich tungen halten, und der Großberr übt nur sein gutes, von Reuem anerkanntes Recht, wenn er im Uebertretungsfalle als Suzeran mit Zwangsmaagregeln vor-In der Konferengithung fam auch die Frage wegen ber Rlofterguter in den Donaufürstenthumern und die wegen der Donauschifffahrt schüchtern zur Sprache, man beschloß aber eiligst, die lösung dieser Schwierigkeiten noch bis zum Oktober zu vertagen; bis dahin sollen die Donaunferstaaten gehalten sein, fich über diese Frage zu verftändigen.

— [Die Amnestie und die Flüchtlinge.] Der "Constitutionnel", der, wie man nicht übersehen darf, die Ansichten des Kabinets vertritt, hatte bei Gelegenheit des Briefes von Felix Pyat den Flüchtlingen und Deportirten, welche die Amnestie ausschlagen, versprochen, ihnen zu sagen, wer sie eigentlich sind. Zeht erfüllt er sein Beriprechen. Bor einem Monat hätte er aus Kücklich sir die Prostribirten geschwiegen; nun aber, wo es nur noch freiwillige Transportirte gebe, sei man ihnen die Wahrheit schuldig. Um wohl zu begreisen, was in diesen Gemüthern bei der ersten Rachricht von der Amnestie habe vorgehen müssen, brauche man sich nur zu erinnern, was sie waren, als sie Frankreich verließen; sich nur zu fragen, was sie sein würden, wenn sie zurücksehren. Hier sührt nun der "Constitutionnel" weiter aus, die äußersten Parsteien hätten die Republik zu Grunde gerichtet, alle Leidenschaften und Berbrechen wach gerusen. "Die Lorbeern eines Dichters ließen den andern nicht schlassen. Der erstere (Lanartine) batte durch seine Berechtsamkeit die Gesellschaft gerettet; der andere (Victor Dugo) suchte sie meerchtsamkeit die Gesellschaften. Der Philosoph (Vierre Lerow) träumte nur noch von Finanzspitemen; der Kennanzmann (Louis Blanc) schmückte seine falschen Berechnungen mit philosophisanzmann (Louis Blanc) schmückte seine falschen Berechnungen mit philosophis

schen Grundsätzen; der Soldat (Charras) predigte dem Heere die Zuchtlosigkeit und einen beschränkten Gehoriam; der Advokat (Ledru-Mollin) verlangte von ihr wohldresslirte und passis votirende Vertreter. Ueberall Kuordnung und Verwirtung; nitgends Arbeit und Friede." Während dieser Zeit sei Krankreich mehr und mehr gesunken, und von allen anderen Nächten verachtet worden. Alles das habe sene Männer wenig gekimmert, dem Frankreich sei zwar erniedrigt gewesen, aber ste wären dabei größer geworden. Die unparteisssche Geschichte werde nun sehren, was unter der sarken Dand des Kaisers and Frankreich geworden sei. Aber gerade dieses Schauspiel sürchten alse Die, welche die Umnessten mit theatralischen Verwahrungen zurückweisen. Ihre Eitelkeit würde zu sehr darunter leiden; übrigens würden sie sich auch nicht ruhig verhalten konnen; denn für hänsliches Leben hätten diese Menschen gar keinen Sinn; sie bedürften des särmenden Beifalls ihrer früheren Klubs. Wo die Freiheit, das lei das Vatersand, sagen sie. Ta wohl, aber die Freiheit, das sei ihr Hochmuth; das Vatersand, sagen sie. Ta wohl, aber die Freiheit, das sei ihr Hochmuth; das Vatersand, sagen sie. Ta wohl, aber die Freiheit, das sei ihr Hochmuth; das Vatersand, sagen sie, ihrer verbrecherischen Erstärungen. Vernunft eit der diesen Eeuten nicht mehr zu suchen; sortwährende Ueberspannung sei zugleich ihr Verbrechen und ihre Strafe. Sie nähmen seht sier zustucht zu Pampbleten und ichreckten auch vor der Theorie des Nordes nicht zurück; sie hätten loga das Eril entehrt.

phleten und ichrecken auch vor der Theorie des Mordes nicht zurück; sie hätten logar das Exil entehrt.

[Die Reise des Grafen Cavour nach Paris] wird mit der Absicht des Königs Victor Emanuel, diesen Staatsmann wieder an die Spipe der Geschäfte zu stellen, in Verbindung gebracht. Graf Cavour soll seine Ausschwanz mit dem Kaiser bewerkstelligen, und damit seine Rücksehr in den Staatsdienit möglich machen. Von vielen Seiten hört man dies als eine anti-östreichische Orohung bezeichnen; die Reise Cavours nach Paris wäre, so sagt man, vom Kaiser begünstigt, um Destreich darzuf aufmerksam zu machen, daß längeres Widerstreben gegen eine Enigung mit Frankreich dazu sühren möckte, die Politik Piemonts wieder ganz in die früheren Bahnen einlenkenzu lassen. (BD3.)

[Tagesnotizen.] In der Leitung des "Constitution= nel" ift eine Beränderung eingetreten. Der Ueberwachungsrath Dieses Blattes hat Herrn Renée die politische Direktion entzogen, und zwar auf Antrag des Haupteigenthumers, herrn Mires, ber con lange fich mit herrn Renée überworfen hat. - Pring Napoleon ist heute Morgens abgereist. Außer Anderen befindet sich Emile Augier unter seinen Beglettern. Er geht in die Auvergne. Der König der Belgier wird den Kaiser erft am 14. d. M. besuchen. Um dieselbe Zeit kehren auch Reisset und Poniatowski aus Italien zuruck. — Der Herzog von Malakow ist mit seiner Gemahlin am 9. September von Marfeille nach Alicante in See gegangen; er wird von dort nach Madrid geben. - Aus Breft wird geschrieben, es fei dort Befehl angekommen, alle Bootsmänner und Matrofen, welche am 1. September eine Dienstzeit von 48 Monaten haben, in ihre heimath zu entlassen. — Bom 2. Gee-Infanterieregimente find 500 Mann verabschiedet worden. - Rach Capenne ift ein Kriegsschiff abgegangen, um die bort Amnestirten zurudzubringen. Nach den dem Gouverneur zugegangenen Instruktionen foll es teinem der der Amnestie theilhaftigen Deportirten gestattet werden, dieselbe auszuschlagen. Sie mussen die Rückreise antreten. — Der von Floreng, wie es beißt, auf Urlaub abgereifte frangofifche Beschäftsträger Marquis de Ferrière-Levaper ist hier angekommen. — Der französische Ingenieur Hydrograph Ploir ift in Toulon angetommen. Derfelbe hat den Auftrag, Tiefenmeffungen im Mittelmeere porzunebmen. Die Regierung beabsichtigt die Berftellung einer unmittelbaren Telegraphenverbindung zwischen Frankreich und Afrika. - Mit einem ungeheuren Erfolge werden jest im Theatre Lyrique zu Paris Mozart's "Entführung" und "Abu Saffan" von C. Dt. v. Weber gegeben.

Paris, 9. September. [Die Moniteurnote.] Endlich liegt eine Rundgebung der windungsreichen napoleonischen Politik in Italien vor, und obwohl auch der hochft merkwürdige Artifel des "Moniteur" nichts weniger als durchweg offen mit der Sprache berausruckt, so scheint durch Metternichs Ginschreiten vorläufig die Walewsti-Arese-Reisset'iche Fraktion hei Hofe, die in "Pans", "Unibers", "Union" und "Gazette de France" vertreten wird, vor derjenigen, die in "Patrie", "Constitutionnel" und in der gesammten übrigen frang. Preffe vertreten wird, die Dberhand erlangt gu baben. Wie dem aber auch fei und welche Schluffe die verbiffene und an Seitenbieben gegen Rataggi und die Manner der provisorischen Regierungen sowohl wie gegen England und Rugland, nicht eben sparfame Fassung dieses Artifels auch auf die vielbesprochene Anchmiegung Deftreichs an Frankreich gestatten möge, so viel fteht fest, und dies hat den Eindruck hier in Paris etwas gemildert, der Raiser hat von Neuem sein Wort verpfändet, daß er keine auslän= dische bewaffnete Intervention dulden will, daß demnach die Italiener herren und Meifter ihres Geschickes bleiben. Die freie Sand, die den Italienern gelaffen bleibt, hat große Gefahren, innere wie außere; aber wenn die gemäßigten Liberalen am Ruter und Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten bleiben, jo fteht die italienische Sache nach dieser Erklärung bes "Moniteur" wenigstens nicht schlimmer, als vor derfelben, und die Staliener, nun wieder gang auf eigene Rraft und eigene Umficht bingewiesen, tonnen beweisen, ob die Schule jahrhundertlanger Leiden und Demuthigungen fie fur das große Wert mit der Devije: Italia fara da se! gereift hat. (R. 3.)

## Schweiz.

Bern, 8. Gept. [Berhalten Sardiniens gegen die Schweiz; Stimmung in Oberitalien; Züricher Bet-tagsmandat; Bermischtes.] In weiterer Bethätigung ihrer freundnachbarlichen Gefinnung hat die fardinische Regierung die Durchfuhr nach ber Schweiz über den Safenplat Luvino verboten, woraus der Stadt Lugano ein ichwerer Schaden erwächft. Der Bundesrath verwendet fich in Turin dafür, es möchte die feit 1856 von Destreich gestattete Weise fortbestehen bleiben. Am Lago maggiore haben die Sardinier sehr scharfe Maaßregeln gegen den Schmuggel getroffen. — Aus Oberitalien meldet der "Lub. Alpenbote": "Für Napoleon ift bei vielen Combarden, wie früher kein Simmel hoch genug, jest keine Bolle tief genug. Auch der Papft himmel hold gettag, fest eine Joue tief genig. Auch der Papit wird keineswegs vergöttert; sogar Versonen der untersten Bolkstlaffe halten ihn für einen Herodes. . Die Bauern im Beltlin, wenigstens viele, wären mit Leib und Seele für den Anschluß an die Schweis. Unter den Herren giebt es auch viele Republifaner, aber nicht im ichweizerischen Sinne; fie mochten einen eigenen Freiftaat baben." – Die Züricher Blätter haben ihre Sonntagenummer mit dem Bettagsmandate geschmickt, das sich durch warme Rhetorik auszeichnet und natürlich auch des glücklich an unserm Lande vorübergegangenen Krieges nicht vergißt. Es beginnt mit den schönen Worten: "Der Feiertag, den die Eidgenossen von altersber als Dank-, Buß- und Bettag dem Herrn der Welten, dem hort unseres Landes geweiht haben, steht uns wieder nah. Der Geift der Ahnen und die Stimme des Baterlandes mahnen uns, an biefem Tage Ibn, ben Gwigen, ju preifen fur die Baterhulb, womit er feit Sahrhunderten bis auf heute die Geschicke unseres Boltes gelenkt bat, seine Gnade in Demuth zu erkennen, und un-

fere Gebete, vereint als ein Bolt von Brüdern, für die Wohlfahrt des Landes und das Glück seiner Bürger zu Ihm zu erheben. Er, unser Gott, so spricht die Stimme der Ahnen, Er ist's, der in Ge-sahren und Drangsalen unsere Herzen ermuthigt, unsere Arme geftablt und une in unfern Kampfen um Seerd und Beimath und Freiheit oft wunderbar zum Siege geführt hat. Er, der Berr ift es, ruft und das Vaterland zu, deffen Liebe und Gute mich so reich gefegnet, ber mich mit jo vielen Wundern feiner Macht geschmudt und mich gewürdigt hat, ein Altar der Freiheit den Bolfern zu leuchten, rubig und flar wie die Firne meiner Berge." - Soldaten und Offiziere ber aufgelöften Schweizer-Regimenter in Reapel fprechen die feste Ueberzeugung aus, daß ihrem Abzuge die Revolution bald folgen werde. Die Berabichiedung der vier Regimenter wird ohne die Pensionen gegen 4 Mill. Franken koften. - Aus Locarno ift der Regierungsstatthalter Begi verschwunden und hat nur Raffenluden und Schulden da gelaffen. Wie es icheint, bat bie Regierung biefem febr eifrigen Liberalen gu febr burch bie Finger gefeben; fie wird felbft die Früchte folder bummen Politit ernten. -Agaffig hat feine Rudreise nach Amerika angetreten. - In dem beliebten Bade alle Preje am See von Posichiavo halten fich gegenwartig auf: Bengftenberg aus Berlin, Tholud und Bitte aus Salle. - Der Fremdenzug in der Schweiz ift eben ftarter als je. Aus allen Gegenden des Landes wird von der febr großen Maffe von Reifenden berichtet, welche die Stragen und Gafthofe fullen.

### Italien.

Rom, 3. Gept. [Befinden des Papstes; Berstim= mung gegen Frankreich.] Der heilige Bater ift auf dem Bege der Genesung. Nach einer 18tägigen Kur ward die Fußgeschwulst gehoben, wie denn das Uebel überhaupt, von dem er befallen war, im Weichen ift. Nur ist er auch jeht noch ans Immer gebunden. — Herzog v. Grammont lebt in auffallender Zurückgezogenheit bei seiner Familie in Villa Falconieri zu Frascati. Seit der Abgabe des Parifer Mandats im Batikan trat zwischen ihm und besonders dem Kardinal Antonelli eine allgemein bemerkte Kalte ein. Es ift in unterrichteten Rreisen fein Geheimniß mehr, daß Pius IX. sich durch die Haltung Napoleons III. der Koalition des Aufstandes in Mittel-Italien gegenüber, zumal in Betreff des Ab-falls der Romagna von Rom, tiefer verlett fühlt, als daß sein Berdruß durch den umgeworfenen Flitter einer Schein-Präsidentschaft des italienischen Bundes so leicht umgestimmt werden könnte. Ein ernster Bruch awischen den Tuilerien und dem Batikan ist nabe, falls nicht von der einen oder der andern Seite ber bald nachgege-

ben wird. (K. Z.)
Turin, 7. Sept. [Proteste gegen die französische Amnestie.] Die letzte Amnestie des Kaisers der Franzosen ist auch von den hiesigen Betheiligten nur theilweise angenommen worden. Eine namhafte Zahl der sich in den sardinischen Staaten aufhalten= den frangösischen Exilirten und Flüchtlinge hat sich dem Proteste ihrer Gesinnungsgenossen in London und England angeschlossen. In dem Journel "Avenir de Nice" protestirt auch der französische Schriftsteller Alphons Karr, gleichfalls ein Berbannter, gegen die Amnestie. Er nennt zwar diese Gnadenbezeigung einen Aft "grospen Stolzes" (um acte d'un grand orgueil), einen Gelegenheitsoder Klugbeitsaft, der aber von Männern, "welche gewissenhaft ihre politische Shre bewahren wollen, dennoch nicht angenommen werden kann!" Alphons Karr schließt sein Schreiben an das "Avenir de Nice" mit den bezeichnenden Worten: "Je reste à Nice! Bei diefer Gelegenheit wird von dem genannten Blatte auch ein Brief Bictor Sugo's aus Guernsey veröffentlicht, worin derselbe in jehr ftarten Ausdrucken gegen alle Gnadenatte ber gegenwärtigen französischen Regierung eifert. Victor Sugo will a tout prix im Exil verbleiben, denn er fagt: "S'il en demeure dix, je serai le dixième, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là." (Pr. 3.)

# Spanien.

Madrid, 7. Septhr. [Die Expedition gegen die Mauren; Hinrichtungen; Bollreform.] Der "Gpana" sufolge icheint die britische Regierung Auskunft über die diesseis tigen Truppenzusammenziehungen um Algefiras verlangt, dieses Berlangen jedoch in mohlwollender Beise ausgesprochen zu haben. Alle gum Feldzuge gegen Maroffo gu verwendenden Gefchübe follen aus gezogenen Ranonen besteben, und nur für die Bergbatterien noch einige Berbefferungen bevorfteben. Die Rriegsbampf= boote follen fpanischerseits, wenn es erfordert wird, alles Kriegsmaterial und die Truppen in einem Tage nach der afrikanischen Küste ichaffen. - Die Subrer ber in Gevilla entbedten republikanischen Berschwörung find hingerichtet worden; eine große Anzahl von da= bei tompromittirten Individuen ift in Freiheit gefest worden. -Das Budget von 1860 wird von einem Zollresormirungsprojekte eingeleitet werden.

Madrid, 8. Sept. [Tod des Raifers von Maroffo; Eröffnung der Feindseligkeiten.] Gine Depefche von Gibraltar, 7. Sept. Abends, meldet den Tod des Raifers von Maroffo. Gidi = Mohamed ift zum Raifer proflamirt. In Feg, Me= quinez und Tanger ift die Rube nicht geftort worden. - Die Spanier haben die Keindseligkeiten gegen die Stämme in Ceuta's Umgegend eröffnet.

# Mußland und Polen.

Petersburg, 4. Sept. [Doffestlichteiten; Indu-ftrielles.] Für den 21. d., den Tag nach dem Geburtsseste des Großfürsten-Thronfolgers, ist ein großer Ball angesagt, welcher in den Galen des adeligen Bereins stattfinden wird, und den auch der Raifer und die Raiferin mit ihrer Gegenwart beehren wollen. Die Borbereitungen zu den Illuminationen der Refidenz am 20. und 21. d., im großartigften Magstabe betrieben, regen Erwartungen auf ungewöhnliche und glänzende Effekte an, die sich ohne Zweisel auch verwirklichen werden. — Die "Drenburger Zeitung" meldet, daß man in dem Bezirk Troizk", Werst von dem Fort Tschebars felst, in der Rabe des Gee's Miab, 4 Berft von dem Fort Baranow entfernt, Raolin (Porzellanerde) von einer Gattung gefunden habe, die der chinesischen an Güte fast gleichkommt. — Indem die "Ddessaer Gouvernementszeitung" der zahllosen Naturschäße Drenburge gedenft, richtet fie die Aufmertjamteit ber Spekulanten auf die vielen Salzfeen, welche Glauberfalz (ichmefelfaures Ratron) in Menge enthalten und die bis jest nicht ausgebeutet wurden. Durch den Ertrag derfelben an Soda (tohlenfaures Natron) wurde ein zweifacher Bortheil erwachsen: einerseits würde der Handel

durch einen febr gesuchten Artitel bereichert und andererfeits wurden die Baldungen geschont werden, da dieselben durch die Fabrifation von Pottasche ihrem Ruin entgegengeben, wenigstens bedeu-

tend dadurch leiden.

— [Vom Amur] vernimmt man nach den vielen Triumphgesängen nunmehr auch lebhafte Klagen. Bei Weitem der größte Theil der Bevölkerung bestehe aus Sträslingen, welche ihren Charakter um so weniger verläugnen, als für die Unterdringung so massenhafter Zuzüge nicht gesorgt war. Die Leute beraubten und bestöhlen sich gegenseitig, obiehon keiner von ihnen Geld oder Geldeswerth besige. Alle Eisendahnplane und dergleichen hochtrabende Unternehmungen, mit denen man sosort losgehen gewollt, seine sür den Kenner des Landes einfach lächerlich. Erst handle es sich darum, Menichen und Lieb hinelnzuschaffen, dann Handel, danach Straßen und zu allerlest die beschleunigten Bersehrsmittel der Siviliation. Wie wenig Ausstellet der glieblich in Wie wenig Ausstellet dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, zeige der Umstand, daß man die Amurgegend vorläufig dazu vorhanden, von Sibirien gleichzeitig zu entleeren. Solle die neuerwordene Proving nicht todtes Kapital bleiben, so müsse man durchaus chinesische Ansteller gewinnen, die doch der vorherrichende Richtung dei den vorherrichende Richtung dei den vorherrichende Richtung dei den vorherrichende Richtung dei den vorherrichende Richtung der den vorherrichende Richtung der den vorherrichende Richtung der den vorherrichende Kamise im Lande binterlassen. Sest zoge Seder nach Moskau und Kusland, der sein Schächen ins Trockene gebracht.

Barschaften bau.]

Barichau, 9. Gept. [Pferdeverfaufe; Brudenbau.] Da die durch die Reduzirung übergablig gewordenen Pferde der Artillerie wegen ihrer großen Anzahl noch nicht alle verkauft werden fonnten, fo find neue Lizitationstermine anberaumt worden, und wird besonders hervorgehoben, daß diese aus den inneren ruffischen Gouvernements ftammenden trefflichen Pferde auf ihrem Transporte 1600 Werfte gurudgelegt hatten, ohne gelitten gu has ben. — Endlich hat auch das Komité für den Bau einer stehenden Brude bei Barichau ein Lebenszeichen gegeben und den Lizitationstermin für die erften Stein-Lieferungen ausgeschrieben. (Bien. 3.)

# Danemart.

Ropenhagen, 9. September. [Japan, Preußen und Standinavien.] Die von Preugen beabsichtigte japantiche Expedition hat in den hiefigen standinavistischen (d. h. für die Bereinigung Dänemarks, Schwedens und Norwegens strebenden) Rreifen unangenehme Erinnerungen gewedt. Man batte, wenn auch nicht vergessen, so doch lepthin verschwiegen, daß eine schwedisch=dänische Erpedition derselben Art zu Anfang dieses Jahres zu Stockholm und Kopenhagen in Anregung gebracht war, daß man fie als einen neuen Schritt auf der Bahn nordischer Ginigung betrachtete und den danischen Rleinburger damit bem Gedanten eines Aufgehens im Nachbarreiche wieder etwas näher zu bringen dachte. Man hatte die Sache in diesem Sinne verfündet, weitergehende Hoffnungen daran geknüpft und plöglich fallen gelassen. Schwesten trat auf einmal zuruck. Frankreich machte Krieg in Italien, und Danemart ichien fo überglücklich, ihm im Rorden zu affiftiren, daß der vorsichtigen Politik des standinavischen Nachbarn jede neue Berbindung mit dem hisigen Better in Kopenhagen bedenklich vorfam. Auch die gemeinsame Neutralitätserflärung für die drei nordischen Königreiche, welche man in Kopenhagen gewünscht hatte, unterblieb aus diesen Grunden, und die Herren Sall und Ploug blieben sich selber überlassen. Run gar neulich General-Feldmarschall Brangel, der Sieger von Schleswig, zu einer Mission an den schwedischen Hof gewählt wurde, kann man sich um so weniger verhehten, daß der Stockholmer Bundesgenosse doch vielleicht nicht durch das Dief und Dünn der dänischen Politik mitzugehen geneigt wäre. Ihn zu drängen, drängt man jest die dänische Regierung, die gemeinsame japanische Expedition wieder in Anregung zu bringen und Schweden zu einer Solidarität der Interessen wenigstens in einem Puntte und dem Scheine nach zu zwingen. (N. P. 3.)

> Bum italienischen Rriege. Rachträge und Ergebniffe.

Nachträge und Ergebnissse.

— Die Borspiele zum europäischen Kongresse sind beshalb so verwickelt und so interessant, weil sich in ihnen die Stellung der Mächte zu einander und zu den leitenden Ideen ihrer Zeit befördernd oder hemmend abspiegeln. In Paris sind die Kongreshoffnungen etwas gesunken, weil man in der angeblichen Zusammenkunft der veiden Kaiser in Arenenberg ein Zeichen des vollständigen Gelingens der Metternichsichen Missen, die auf egosstische Zerschneidung des Knotens gerichtet gewesen wäre, erdlick. Indessen sindet die schweizersiche Depesche bei besonneneren Beurtheilern noch wenig Glauben, und die Kongresaktien haben sich schweizerschen. Der "K. Z." gehen aus Paris darüber solgende Undeutungen zu: "Aus sehr verläglicher Quelle geht mir die Rachricht zu, das Weisener Kabinet mache gegenwärtig die außerordentlichsten Anstrengungen, um Preußen und sogar Aupkand für die Wiedereinschung der mittellitalienischen Er-Kürsten auf seine Seite zu bringen. Mit England, das weiß man in der Kaiserstadt nur allzu gut, ist in dieser Hischen Ergland werde gegen einen eventuellen erneuerten Angriss Deftreichs Sardnien Bestsand gewähren. Während nun einerseits die obigen diplomatischen Berufungen des Wiener Kabinettes darauf hindeuten, daß seitserse selbst die Unnöslichkeit erkannt hat, die mittelitalienische Frage durch die Jüricher Konserenz oder durch direkte Zwei-Kaiser-Verhandlungen zu lösen, verlautet von anderer Seite, daß Kürst Wetternich in St. Sauveur zugestander (in Antwort aus ein einer keite auch Wieser angenen Nach einerschlichkeit ein Matwort aus ein einer der den Wieser angenen Nach einerschlichkeit ein Matwort aus ein einer Verlegenachte mitte Kaiser-Verhandlungen zu lösen, verlautet von anderer Seite, daß kürft Metternich in St. Sauveur zugestanden (in Antwort auf eine direkte, nach Wien ergangene Note über Dringlichseit eines Kongresses, sene Angelegenheit müsse der Entschung der Züricher Bevollmächtigten entzogen und "weiteren Unterhandlungen" vorbehalten bleiben. Das ist ein großer Schrift vorwärts; aberes ist noch lange nicht der Kongress, gegen dessen des ereinigung Destreich dis zur zwösseten Machen Machte, was und wie viel dem Bösterrathe zu unterbreiten seiziprieundlichen Mächte, was und wie viel dem Bösterrathe zu unterbreiten seiziprielt diesen Korrespondent der "K. 3." ichreibt über die dermalige Einmung in östrechissen Wegerungskreisen: "Die Erstärung der "Wiener Zeitung" über die Konsernzeiten, daß sie wesentlich verschieden ist von der vor einigen Wochen abzegebenen Erstärung der öffiziellen Zeitung, in welcher bekanntlich gesagt wurde, daß die Restaurirung der herben Kaiser die entsprechende Garantie liege. Davon ist jegt nicht mehr die Rede, da man sich überzeinsch der keichen Kerden welche in dem Wilden und in der Wacht der beiden Kaiser die entsprechende Garantie liege. Davon ist jegt nicht mehr die Rede, da man sich überzeungt hat, daß in der Restaurationsfrage der französsiche Sos den keisseitigen Ansichten nicht theilt."

— Die Kongress zwar von ganzem Herzen, um mit dem "Moniteur" zu währe es betbeuert den Stalienern iedoch weisich einzeich die einigt wiese

wünschen Kongreß zwar von ganzem Herzen, um mit dem "Moniteur" zu reden, es betheuert den Italienern jedoch zugleich, daß Frankreich die einigte Macht sei, die im Nothsalle für eine Idee einstehe, und daß sie durch Kongresse Macht sei, webe erlanaten als Macht sei, die im Nothsalle für eine Joce einstehe, und daß sie durch Kongresse schwertich mehr erlangten, als sie erlangt haben wärden, wenn sie die beiden Kaiser bei guter Laune erhalten hätten. Zugleich meldet das "Paps", daß die Kongresstrage bei Weitem noch nicht so voran gediehen sei, wie behauptet worden, da England Vorbedingungen stelle, auf die Destreich nicht im Entserntessen, da England Borbedingungen stelle, auf die Destreich nicht im Entserntessen und wenden den Verlagen werden werden von St. Sauveur oktropirt gilt, abweichende Meinungen zu entsalten; alle stimmen aber darin überein, daß wenn Satchinien Veranlassung habe, den Ansich sie gesten der krage zu behandeln, stürzedscana darin kein Grund liege, nicht seinerseits alles zu thun, was die gewünschte Verschmelzung um so inniger und sesten auch uhun, was die gewünschte Verschmelzung um so inniger und sesten uhun, was die gewünschte Verschmelzung um so inniger und kesten uhun, was die gewünschte Verschmelzungen unspendirt, die Kürst Metternich seiner Reglerung die neuen Errungenschaften von St. Sauveur vorgelegt hat. Während des Zwischenaktes dauern sedoch die Besprechungen unter vier Augen fort, und es soll die Kedaktion derzenigen Arrikel, die keine Schwierigkeiten bieten, vollbracht werden.

Das donapartistisch-habsburgliche Bündniß, das Graf Walewski seit so eifrig, wie welland das mit Außland betreibt, sindet in den französsischen Blättern wenig Freunde. So schreibt die Pariser "Presse": "Alle ausmerksamen Politiker haben seit einigen Tagen das Borgefühl neuer Berwicklungen. Die Angst Europa's, die seit dem 1. Januar so heftig ausgeregt worden, war sosst ganz verschwunden. Es ist nicht zu verkennen, daß sie wieder zugenommen hat, und es wäre volke Ursache dazu, wenn sich bestätigte, was auswärtige Blätter über Metternich's Mission melden. Hert v. Metternich hat dem Vernehmen nach eine neue Zusammenkunft der beiden Kaiser zum Abschlusse einer engen Allianz zwischen Frankreich und Destreich beantragt. Möglich, daß der Antrag gemacht, unmöglich aber, daß er augenommen worden. Nach einem Kriege sir die Unabhängigkeit der Bölker kann man sich unmöglich mit einer Macht eng verbinden, die zu einer Politik der Unterdrückung so vieler Nationalitäten gezwungen ist, und die in Frankreich sür die Schildhalterin des Absolutismus gilt. "Destreichs Politik", dat Napoleon I. gesagt, "bleibt, wie sie ist. Die Bündnisse und herten können seinen Wage abbringen. Destreich giebt nichts ganz auf, was es aufzugeben gezwungen ward. So lange es der schwächere Theil sit, versteckt es sich hinter Verträgen, dochschon während es dieselben unterzeichnet, denkt es an neuen Krieg. "Das lehrt die Geschickete — In diesem Augenblicke, zwei Monate nach dem Kriege und während während es dieselben unterzeichnet, denkt es an neuen Arieg." Das lehrt die Geschichte ... In diesem Augenblicke, zwei Monate nach dem Kriege und während die Bunden unserer tapferen Soldaten noch bluten, eine innige Allianz mit Destreich schließen, das hieße unbegreislich handeln, und würde in Europa den schlechtesten Eindruck machen; es bieße Italien gänzlich durch einander bringen, Rußland erbittern, Preußen beunruhigen, und England würde darin einen entscheidenden Grund erblicken, auf der Hut zu sein. Im Jahre 1809 sagte Napoleon während eines diplomatischen Empfanges zu herrn v. Metternich: "Ich din immer in allen meinen Bereinbarungen mit Ihrem hofe der betrogene Theil gewesen." In sehiger Zeit würde die Täuschung eben so start und ungleich weniger zu entschuldigen sein."

Trie st, 9. Sept. Das französsische Transportschiff "Mabence" ist mit 499 östreichischen Kriegsgesangenen an Bord von

pence" ift mit 499 öftreichischen Rriegsgefangenen an Bord von

Algier hier eingetroffen.

Turin, 6. Sept. Seute wird von den Senatoren und Deputirten ein Festmahl veranstaltet und die Soirée in einem Saale der Deputirtenkammer gehalten. Morgen begiebt sich die tosca-nische Deputation nach Mailand, indem sie einer Einladung des bortigen Gemeinderaths folgt, und man verfichert, daß Empfang vind Bewirthung in jener Stadt dem, was in Genua und Turin geschah, nicht nachstehen werde. Diese Verbrüderung der Munizipien ist ganz im italienischen Geiste und sie würde als eine bedeutsame Thatsache in der Geschichte unsere Tage dastehen, wenn die angestrebte Vereinigung Obers und Mittel-Italiens zu einem einzigen Königreiche wirklich zu Stande kommt. Ein Staat, der vier Städte mie Turin Genug Maisand und Florenz in sich ichliebt. Städte, wie Turin, Genua, Mailand und Florenz in fich schließt, ift noch tein Staat erster Größe, weift aber eben in diesen Städten Bierben auf, die faum in irgend einer andern Gegend ber Welt auf fo engem Raume fich wiederfinden. Benn, wie fanguinischere Patrioten hoffen, auch Bologna und Benedig hinzukämen, fo würde das oberitalienische Reich eine der bedeutenoften Schöpfungen unfers Zeitalters werden. In Stalien wurde die Realifirung faum eine Schwierigkeit finden, wie es die einstimmigen Beschluffe der Bolksvertretungen beweisen. Aber die Forderungen der europäisichen Politik, bei denen auch manches Borurtheil mitwirkt, halten die Erfüllung noch in weiter Ferne. — Die Antwort des Königs auf die Adresse der Toscaner wurde in Florenz als eine förmliche Zusage der Annahme des angebotenen Anschlusses angesehen. In Folge dessen werden die öffentlichen Ate von nun an im Namen Victor Emanuels ausgesertigt, und das savoniche Wappen prangt auf den öffentlichen Gebauden. Gin Gleiches that man in Mobena, wo auch die offizielle Zeitung wieder mit dem favovischen Rreuze erscheint, welches feit der Abberufung der fardinischen Rommiffarien verschwunden war. Der Diftator Farini ließ gum dritten Mal das sardinische Statut verkündigen. (N. 3.)

Turin, 6. Sept. Man geht in den Herzogthümern über-haupt nach dem Grundsate vor: "Was du willst, das kannst du auch!" Besonders in Modena und nun auch in Parma und in den Legationen sucht man die frommen Bunsche so viel möglich zu vollbrachten Thatfachen zu erheben. Es ift fo viel zu thun und zu ichaf= fen, daß jede Anordnung, welche die betreffenden gander dem fonftitutionellen Sardinien um einen Schritt näher bringt, von der Bevölferung als eine Wohlthat begrüßt werden muß. — Aus 3 ü = rich erfahren wir, daß die Haltung, welche herr Desambrois an= nimmt, feitdem Ritter Govine ibm neue Beifungen von feiner Regierung überbracht, feine wesentliche Menderung erfahren hat. Man kommt in diplomatischen Kreisen allgemein dahin überein, daß die Ronfereng gu feinem erflecklichen Ergebniffe tommen fann, fo lange fie die Aufgabe lösen soll, die Präliminarien von Villafranca, die Bunsche Staliens, die Absicht Napoleon's und die Forderungen der gesunden Bernunft zu vereinbaren. Das Wiener Rabinet überhäuft Frankreich mit Schmeicheleien und Komplimenten, und jeder Bunsch Frankreichs wird von ihm als Befehl betrachtet. So hatte Hr. v. Bourquenen nur sein Berlangen bezüglich der ungarischen Legion auszusprechen, und sofort hat Graf Rechberg sich beeilt, die schriftliche Bersicherung an die frangofische Regierung zu schicken, daß die Mitglieder der Legion sammtlich straffrei in ihre Heimath jurudgefandt werden follen. Man fucht das bei Billafranca begonnene Berfahren zu erneuern. Deftreich will Frankreich in ein enges Allianz-Berhältniß hineinschmeicheln, da es fieht, daß von England durchaus nichts mehr zu erwarten ift. hier fieht man daher dem besprochenen Rendezvous eben nicht ohne Unruhe ent=

— Der "Indipendente" meldet, daß durch königliches Dekret 7. August der Generalmajor Tapparelli d'Azeglio Massimo, Ehrenadjutant des Königs von Sardinien, zur Disposition geftellt und die Generale Garibaldi und Fanti auf ihren Wunich aus der fardinischen Urmee entlaffen worden find. - Der "Corriere Mercantile" von Genua meint, die unmittelbaren Folgen ber Annahme ber Annerion durften die Organisation der Ligaarmee unter den Generalen Fanti, Garibaldi und Azeglio, fo wie beren Bereinigung mit der fardinischen Armee fein; ferner die Publifation der Berfaffung Rarl Alberts in Toscana, die Berftellung einer Bolllinie für gang Mittelitalien, Sardinien und Die Lombardei, endlich die Bereinigung der Gisenbahnnete und Post= wie Telegraphen= linien."

linien."

Bon der italienischen Grenze, 5. Sept. Die Journale beschäftigen sich sortwährend mit der muthmaßlichen Tragweite der Züricher Konferenzen, ohne jedoch über die Endreiultate derselben etwas Positives angeben zu können. Alle hierauf bezüglichen Artikel der piemontesich-italienischen Prespescheies in vielsachen Irrhämern und Widersprüchen ergeht. So will z. B. die "Gazzetta di Genova" nach ihrer gestrigen Nunmer "ziemlich zute" Nachrichten aus Zürich haben. Die Verhandlungen der Konferenz sollen nach diesem Blatte namentlich zwei Punkte zum Abschlusse den lehen Auch eiem Blatte namentlich zwei Punkte zum Abschlusse den lombardischen und der erste die kinstigen Grenzbestimmungen zwischen den lombardischen und der erste die kinstinsen sich söstreichischen Staaten, und der lehtere die Uebernahme eines Theils der östreichischen Staatschuld für die Combardei zum Gegenstande haben soll. "Diese Angelegenheiten" sügt die "Gazzetta die Genova" hinzu. "sind von den französischen, sardnissen und östreichischen Bevollmächtigten desintiv geschlichtet worden. Zugleich dementirt aber das genannte Blatt alle Zeitungsgerüchte

und Nachrichten, welche die Konferenz gewisse Beschlässe hinsichtlich des zuklänftigen Schicksals der italienischen Kürstenthümer und der Gestaltung der "italienischen Konföderation" fassen liegen, und versichert, aus gute Quellen gestügt, daß in dieser Beziehung von Seiten der Konferenzmitglieder noch gar nichts Entschedendes geschehen sei. Die italienische Presse fährt fort, die Volkswünsiche der Kürstenthümer als maaßgebend sür ihre zuklinstige politische Gestaltung hinzustellen, wobei die sardinischen Blätter von gewissen französischen Journalen, namentlich von dem "Journal des Débats", unterstügt werden. Die Turinor "Unione" bemerkt bei dieser Gelegenheit mit unverholenem Hohne, "daß die Ereignisse die dipsomatische Laugsamkeit der Zürschen Konferenzen bald überholen dürsten." — Der politische Verkehr zwischen Genua und Livorno ist in letzterer Zeit ein sehr lebhafter geworden. Es vergeht sast tein Tag, an dem nicht sardinische Avisodampfer mit Oepeichen, Deputationen oder politischen Persönlichkeiten aus Toscana in Genua eintressen, von wo sie ihren Weg ohne Ausentbalt nach Turin nehmen. Auch zahlreiche Garbsaldische Offiziere und Legionäre schiffen sich nach Livorno ein, um, wie man versichert, von dort zu Garibaldi zu stoßen, der für gewisse Eventualitäten schon die entsprechenen Bollmachten in der Tasche haben soll. Andere Abtheilungen Garibaldischer Truppen, größtentheils aus Franzosen, Schweizern und Deutschen bestebend, sind verabschiedet worden. Eine solche Kolonne kan vor einigen Tagen in Nizzaan, wo sich aber die betressenden Konsulate wegen Mangels gehöriger Instrustionen ihrer nicht annehmen wollten. Die Leute waren in dem bedauernswerthesten Zustande, und nnr eine mildthätige Sammlung der Bewohner Rizzas war im Stande, ine Berabschiedeten nach ihren respektiven Deimathländern über Marseille und Lyon zu besördern. Es befanden sich auch zwei Deutsche, ein Badenser und Hanoveraner, darunter. (Pr. Z.)

Turin, 7. Sept. Die Politif des französsischen Kabinets wird källich wiederschen Behre untriguir

deutigen als legitimen Buniche ber Bevolferung in Mittelitalien offen auftritt oder geheim intriguirt, spricht der frangoftiche Gesandte in Rom wieder eine Sprache, welche den Patrioten hoff= nung geben mußte. Seine Rathichläge haben aber bisher fein Gehör bei der päpstlichen Regierung gefunden, und diese erinnert an die pompösen Versprechungen, die ihr gemacht worden sind. Frankreich hat mit Zurückziehung seiner Truppen gedroht und nur auf Bitten der papftlichen Regierung ift die Fortdauer der Offupation bis zum Monat Februar zugesagt worden. — In Bergamo haben bedauernswerthe Unruhen stattgefunden. In einer dortigen Kirche sollte ein Gottesdienst zu Ehren der im letzen Kriege gefallenen italienischen Soldaten geseiert werden. Der Bischof dieser Stadt verbot dem Pfarrer, dieser Feier vorzusteben. Gin junger Mann bestieg hierauf die Ranzel und hielt eine Rede zu Ehren der Gefallenen. Der Bischof erkommunizirte den jungen Mann und bestegte die Kirche mit dem Interditte. Dies brachte die Menge in Buth; Bolkshaufen zogen bor den bischöflichen Palast, und der Prälat war genöthigt, sich in Sicherheit zu bringen; später wurde die Ordnung wieder hergestellt. — Rach der Florenzer "Nazione" haben sich die Schweizer in Perugia gegen ihre Offiziere emport.

Mehrere Soldaten wurden verwundet und einer getödtet. (R. 3.) Es tommen noch immer lombardische, aus öftreichischen Diensten entlassene Soldaten an; im Ganzen sind bis jest 8000 notirt worden, und täglich werden neue Abtheilungen über die Grenze gebracht. Sie sind gut, aber sommermäßig bekleidet und erfreuten sich in der legten Zeit einer sehr guten Behandlung von

Seiten der öftreichischen Regierung.

Turin, 8. Sept. Unfer Gemeinderath hat die Mitglieder der toscanischen Deputation, welche die Anschlußakte dem Könige überbrachten, zu Turiner Stadtburgern ernannt.

— Die neuesten Nachrichten aus Mittel-Italien sind nicht unwichtig. Schon in Nr. 210 unser Zeitung wurde gemeldet, daß die National-Versammlung in Bologna mit Einstimmigkeit den Anschluß der Romagna und der Legationen an Sardinien unter dem Scepter Victor Emanuel's ausgesprochen hat. Die Bersamm-lung hat hierauf ihrem Präfidenten Bollmacht ertheilt, an den Kaiser Napoleon und den König Bictor Emanuel eine Adreffe zu Gunften Umbriens und Benetiens zu richten und dabei zu erklären, die National-Berfammlung sei geneigt, alle möglichen Geldopfer zu Gunften Benetiens zu bringen. Umbrien ist bekanntlich durch die Einnahme von Perugia und die Erklärung bes Belagerungszuftandes in Ancona in papftlicher Gewalt geblieben, ohne daß deffen Be-völkerung jedoch zufriedener geworden wäre. Die National-Berfammlung in Bologna wird noch eine Sigung halten, in der dem Bernehmen nach Die Bollmachten des Dberften Cipriani beftätigt (f. Tel.) und die Mitglieder der Deputation ernannt werden follen, welche das Plebiscitum nach Turin und Paris bringen werden. Um vor Allem die mehr als je nothwendige Ruhe und Ordnung beffer aufrecht zu erhalten, die Beforgniffe der Aengftlichen durch Ginschlagen eines feften Beges zu bannen und den Umtrieben der Pratendenten-Agenten zu steuern, ist, wie dem "Nord" aus Turin geschrieben wird, auch die Regierung in Florenz entschlossen, wie Diktator Farini in Modena und Parma bereits gethan, das sarbi-nische konstitutionelle Statut vom 4. März 1848 zum Staatsgrundgesethe zu erklären. Die National-Bersammlung in Parma hat am 7. Sept. ihre Berathungen unter dem Jubel Des Bolfs begonnen; Diftator Farini hielt eine Rede, worin er ein hiftorisches Bemalbe von der Berrichaft der Bourbonen in diesem italienischen Lande entwarf und mit einem Lebehoch auf den König Victor Emanuel schloß.

Eande entwarf und mit einem Lebehoch auf den König Victor Emanuel schloß.

— Ginem längern, vom 10. Juli auß Brescia datirten Berichte über die Militärhospitäler in Italien, der in der Newyorker "Times" abgedruckt ist, entnehmen wir folgende Einzelnheiten: Seit Magenta und Solferino sehlt es an Nerzten, und die Kranken gehen aus Mangel an ärzlicher Pstege elend zu Grunde. Ich sah einen französischen Soldaten, der einen gefährlichen Schuß in den Schenkel erhalten hatte, nothdürstig verbunden worden war, und seit zehn Tagen, wo er sterdend dalag, keinen Bundarzt wieder erhilet hatte. In einem andern hospital, das zur Hölfte von Destreichern gefüllt war, wurde ich von diesen Armen wie ein Hilfer begrüßt, nur weil ich deutsch mit ihnen sprechen konnte. Die Armen hatten sich nicht einmal mit ihren Wärterinnen, edlen Frauen in Seidenkseidern, die von dem besten Willen für sie beseelt waren, sider das Allernothwendigste verständigen können, und daher an allem und jedem Mangel gelitten. Da fand ich alle Nationalitäten Destreichs beisammen, nur keine Kroaten, und sah zur merkwürdige Verwundungen. So einen Mann, dem eine Flintenkugel, die durch die Nassenwunzel gefahren war, ohne die Nasse weiter zu zerstören, das Augenlicht vollständig geraubt hatte. Da tras ich auch einen jungen Böhmen im Sterben, der mit einer Todeswunde im Schenkel acht Tage unentdeckt auf dem Schlachtselde, hart an einem Kanal, gelegen hatte. Dann einen Deutschen, der von Schmerz gepeinigt war und sogleich Linderung verspürte, als ich den Wärterinnen nur erst begreissich gemacht hatte, daß er, und viele Andere neben ihm, saue Umschläge brauche. Und wieder einen össtreichschiesen absen ehnen Konale, der en bieher Neiensanden gefunden hatte, daß er, und viele Andere neben ihm, saue Umschläge brauche. Und wieder einen össtreichschieden Ofsizier aus gutenn Dause, der sich einen Angel an Merzten und an gegenseitiger Verständigung waren in allen Spitalern die Hauptursaden namenlosen Jammers. Als es der Verwundeten noch wenige gab, wie dies nach der Schlac chiacht von Abnievello der Fall geweset wat, da erfreuten fich die Ochtreicher einer ganz besonders sorgfältigen Pflege, besonders von Seiten der Ita-liener. Später freilich, als erst die Schlachten von Magenta und Solferino geschlagen waren, trat eine traurige Bendung ein. Bei der Unzahl von Ber-wundeten mußte Jeder, so gut er konnte, für sich selber sorgen. Aber auch da ging es den Destreichern nicht ärger, als den Franzosen und den Italienern, wo-

fern sie sich nur verständlich machen konnten. Es wurde bei ihrer Berpstegung nicht der geringste Unterschied gemacht, sa die Deutschen erregten bei den italienischen Damen noch die größte Theilnahme, eine merkwürdige Thatsacke, gunal in Brescia, wo die Destreicher am glühendsten gehaßt werden. Aber das half Alles nichts, da es an Aerzten sehlte. Bon 1000 Kranken starben hier täglich 30, und berücksichtigt man die Zeit, die seit der Schlacht vom Solferino seitdem verslossen war, so kann man füglich behaupten, daß drei Biertel dieser Todesfälle auf Rechnung der schlechten Vorkehrungen sielen.

Parma, 7. Sept. Wie der "Indép," gemeldet wird, hat die Nationalversammlung in Parma am 7. Septbr. übre Berathungen begonnen: Diktafor Karini bielt eine Rede, wortn er ein bistorie

begonnen; Diftator Farini hielt eine Rede, worin er ein historis des Gemalde von der herrichaft der Bourbonen in diesem italienischen Lande entwarf und mit einem Lebehoch auf den Konig Bic-

tor Emanuel schloß.

Aus Parma wird vom 9. September mitgetheilt, die National = Versammlung habe eine Adresse an den Raiser Louis Rapoleon berathen und vorgeschlagen, die provisorische Gewalt des Diftators Farini, so wie den Ausschluß der Dynastie Bourbon zu

Rom, 1. Sept. Die provisorische Regierung in Bologna hat eine sehr bedeutsame Kundgebung der geistlichen Autorität wider Erwarten ruhig geschehen lassen. Der Papst ließ lepte Woche an alle Bischöfe der Legationen die Weisung gelangen, dem Bolke von den Kanzeln herab und im Beichtstuhle eröffnen zu laffen, daß nach fo langem vergeblichen Warten auf eine freiwillige Rudfehr unter die Oberherrschaft des h. Stuhls die Exfommunikation des höchsten Grads über alle Abtrunnige und ihre Helfershelfer verhängt sei, nachdem ichon vor zwei Monaten die fanonischen Kirchenstrafen der niederen Stufen gegen fie defretirt worden. Das Anathem ift ausgesprochen, aber das zweischneidige Schwert der Grefution ift im eigenen gande eine Fabel geworden, nachdem es furz zuvor in Sardinien fich als gang abgestumpft erwiesen. Die mabrend zweier Monate rafch aufeinandergefolgten Attentate auf die Dberhoheit des Statthalters Chrifti haben indeß auf Pius IX. niederbeugend gewirft. Er frankelt fortwährend, ohne manchen Tag das Bett zu verlaffen. Semehr fich Papft und Rardinale ihrer Abbangigkeit von Frankreich unter den gegenwärtigen Umständen bewußt werden, desto drückender wird dies Berhältniß, und eine Koalition gegen Napoleon hat hier, wenn auch von einem undurchdringlichen

Dunkel eingehüllt, längst begonnen. (B. 3.)
— Die "Union" bringt aus Rom ein Schreiben, welches bie Gränel, deren Schauplay die Romagna gegenwärtig ift, ausführlich schildert. Es heißt darin: "In Berrucchio, einer fleinen Stadt in der Rähe von Rimini, ift ein Klariffinnenklofter, deffen Bewohnes rinnen in der gangen Gegend verehrt werden; fie halten ein Dadchenpenfionat, das ungemein ftart besucht ift, weil das Bertrauen, bas in die Tugenden und das Biffen der frommen Schwestern ge-fest wird, in jener Begend verdientermaßen einen ungemein hoben Grad erreicht hat. Bor wenigen Tagen nun verfiel eine Bande der in Rimini kasernirten Freischärler auf den entseplichen Gedanten, in dieses Rlofter einzubrechen und dort die schändlichsten Attentate zu verüben. Unter tobendem Abfingen obscöner Lieder 30gen fie aus und nach dem Städtchen. Ginige Offiziere fuchten fie gur Umkehr zu bewegen, vermochten aber nicht, etwas auszurichten. Gin Offizier, ber fich ihnen an ber Klofterpforte mit blogem Degen entgegenstellte, wurde von den Rasenden zu Boden geworfen und tödtlich verwundet, worauf sie die Klosterthore sprengten, sich in dem heiligen Saufe zerftreuten und entjegliche Schandthaten ausübten. . . Die abscheuliche Unthat von Berrucchio ift nicht isolirt geblieben. Graf Malatefta, einer der geachtetsten Familien des Landes angehörend und erst seit wenigen Jahren verheirathet, ift ermordet worden, weil er gegen die Schandthaten gesprochen hatte, die in der Wegend von Rimini jest an der Tagesordnung find. Zwei Priefter, die fich der Ausübung rauberischer Borgange in ihrem Pfarrsprengel entgegenftellten, murden niedergemacht, und ein Gutebesitzer in der Rabe von Bologna, von dem es hieß, er habe den Papst schriftlich seiner und seiner Freunde Ergebenheit verfichert, in seiner Wohnung verhaftet und ohne weitere Formlichfeit erschoffen.

— Aus Bologna wird gemeldet, daß die dortige Nationalver-fammlung in der von ihr beschlossenen Abresse an den Raiser Napoleon und ben König Bictor Emanuel erflärt, daß die Bölfer der Romagna geneigt feien, zu den Geldmitteln für den Anfauf Bene-

Paris, 10. September. Rach einer bier eingetroffenen Depeiche aus Turin vom gestrigen Tage wird eine Deputation Seitens der toscanischen Regierung in nächster Zeit nach Paris abgeben. Dieselbe wird aus den Herren Lajatico, Peruggi und Matteucci bestehen.

Bern, 6. Sept. Aus Graubundten wird geschrieben, daß bie Garibalbianer öfter Ausfluge nach Pufchlav machen und ber Erwartung leben, nachstens nach Toscana berufen zu werden. Man erwarte im Beltlin einen neuen Rrieg und exergire fleißig. Auch die Schweizer Aerzte, welche der Bundebrath in die öftreichischen Spis täler nach Stalien geschickt bat, verfichern in ihren Briefen, daß da= selbst die Ueberzeugung von einem neuen Ausbruch der Feindselig-feiten allgemein sei. (F. P. B.) 3 ürich, 9. Sept. Heute hatte der sardinische Bevollmächtigte

eine zweiftundige Besprechung mit Grn. v. Bourquenen wegen der

Grenzregulirung.

# Stand der Früchte und Ernte.

Dramburg, 6. Cept. Die Ernte im dieffeitigen Rreise ift in diesem Jahre ebenso verschieden ergiebig ausgefallen, als der Boden in demselben verschieden ift. Der sudliche Theil vom Lubbesee bis zur Kreisgrenze bei Reuwedell ichieden ist. Der südliche Theil vom Lübbesee bis zur Kreisgrenze bei Neuwedell besteht satt durchweg aus leichtem Boden, hat eine Ernte gemacht, die weit unter einer mittleren zu rechnen ist. Es gilt dies besonders von Sommergetreide. Im Korden, der aus hügelichem, kalteren Boden besteht, war es dagegen schon besser. Sine gute Ernte hat der mittlere Theil des Kreises, das Oragethal, namentlich die Ortschaften, welche guten Weizenvoden haben, gemacht. Man kann dieselbe hier sogar reichslich nennen. Ein größerer Ackerbessiger hat sogar von jedem ausgesiäten Scheffel Roggen 21 Wandeln Ackerbes Sommthos die Erwartungen auf eine ergiedige Kartosselende Witte August waren, so sehr ist man iest schon geneigt anzunehmen, daß dieselbe auf gutem

So muthlos die Erwartungen auf eine ergiebige Kartoffelerute bis Mitte August waren, so sehr ift man jett schon geneigt anzunehmen, daß dieselbe auf gutem und mittlerem Boden ziemlich einträglich sein werde. Die Heu- und Kleeernte war in der Vormaht vorzüglich, in der Kachmaht schlecht. (Pomm. 3.) Bon der preußischen Saale, 6. Sept. In Betreff der diesjährigen Ernte in hiesiger Gegend kann als Hauptreiukat angenommen werden, daß die Lebensmittel sir die Menschen einen sehr befriedigenden Ertrag gewährt haben, resp. noch gewähren werden, daß hingegen die Tuttergewächse für den Spätsommer nur dürstig aussielen und auch im herbste knapp bleiben werden. Im preußischen Osterlande, in den Kreisen Weißensels, Raumburg und Edartsberga, in der Meiningischen Grafschaft Kamburg und in der so gesegneten "golengen, in der Meiningischen Grafschaft Kamburg und in der Beilage.)

# Beilage zur Posener Zeitung.

benen Que" barf ber Ernteertrag, was Wintergetreibe, Beigen und Roggen, venen aue dars der Ernteertrag, was Wintergetreibe, Weizen und Roggen, anlangt, sogar ein ausgezeichneter genannt werden. In den gedachten Gegenben ergab sich auch in Bezug auf die Sommerhalmfrüchte eine volle Ernte; nur in hafer zeigte sich hier und da ein Ausfall. Im Winterrapps überrifft der Ertrag denjenigen einer Mittelernte ungefähr um 30 Proz. Erhsen und Wickenergaben fast überall, namentlich aber auf dem Areal der Eandesschule Pforte, einen sehr günftigen Ertrag. Die Kartosseln versprechen jedoch eine nur geringe Ernte

# Aus dem Kreise Samter, 10. Sept. [Militärisches.] Die Eandwehrleute hiesigen Kreises, welche während der letzten Mobilmachung als unbrauchdar entlassen und nicht bereits deim vorigen Departements. Ersatzgeschäft superrevidirt worden, sind ausgesordert, sich am 16. d. in Samter der k. Departements. Ersatsomunissen vorzustellen. Auch sind die Kreisbehörden veranlaßt worden, alle die Reservisten und Wehrmänner zu bezeichnen, deren Familien noch nicht sätr die volle Zeit ihrer Abwesenheit die Kreisunerstügungen erhalten haben. Ferner sollen dem Landrathsamte alle von den Truppentheilen noch nicht entlassenen Landwehrmänner und die zu Hause unentbehrlichen Reservisen, mit spezieller Angabe der Truppenadtheilungen, bei denen sie stehen, owie ihrer Dienstzeit, Behus der Rethamirung, namhaft gemacht werden.

r Wollstein, 10. Sept. [Sparkasse in Unruhstadt verössentlichten Ertratte aus der Rechnung der dortigen Sparkasse unnunftadt verössentlichten Extratte aus der Rechnung der dortigen Sparkasse sowiährigen Bestandes 4915 Thlr., darunter an Kapitaleinlagen 3046 Thlr.; die Ausgabe 4377 Thlr., darunter ausgezahlte Einlagen 1803 Thlr., ausgezahlte Jinsen 170 Thlr., darunter ausgezahlte Einlagen 1803 Thlr., ausgezahlte Jinsen 170 Thlr., darunter Apptalien seit Errichtung des Instituts betragen 12,204 Thlr. — Seit dem 1. d. sinden in Unruhsstadt Schießubungen mit Jündnadelgewehren mit je 130 Mann (122 Gemeine und 8 Unterossissiere), die alle 14 Taze wechseln, aus dem 3. Rat 18 Landwen Reats statt Wiese Mannschaften daben inder in den in der sinden in Unruhsse für der vem 1. d. innden in Unruhftadt Schiegubungen mit Jundnadelgewehren mit zie 130 Mann (122 Gemeine und 8 Unteroffiziere), die alle 14 Taze wechzeln, aus dem 3. Bat. 18. Landw. Regts. statt. Diese Mannschaften haben indeß im Dorfe Karge Quartier bezogen, weil sich zur Zeit in Unruhstadt das Landwehre Stammbataillon in Stärke von 450 Mann besindet. — Die vom Rabbiner Dr. Philippiohn in Magdeburg veranstaltete Sammlung zur Herausgabe von wohlseiten hebräischen und hebräisch deutschen Bibeln hat bereits die Summe von 2100 Thirn. überschritten und es soll mit dem Orucke bald begonnen werden. Es liegt in der Absicht, in Zukunst die Wibelanstalt noch weiter auszusen. Es liegt in ber Abficht, in Butunft die Bibelanftalt noch weiter auszudebnen und ebenso hebraisch polnische, russische, englische u. f. f. Bibeln zu beschaffen. Für die Verbreitung der Bibeln unter den Juden von ganz Europa wurde dies von unberechenbarem Erfolge sein.

Strombericht. Obornifer Brucke.

Am 9. Sept. Rahn Nr. 7257, Schiffer Johann Schmidt, von Lands-berg nach Posen mit Glas; Kahn Nr. 790, Schiffer Gottlieb Machule, von Liebenwalde nach Posen leer.

Am 10. Sept. Kahn Nr. 1637, Schiffer Guftav Bierhalz, von Magde. burg nach Pofen mit Gutern.

# Angefommene Fremde.

Bom 11. September.

SCHWARZER ADLER. Guteb. Sohn v. Wychlineft aus Unie und Rauf. mann Rowalski aus Eplau.

HOTEL DU NORD. Die Rittergutsbesitzer v. Chlapowski aus Rothdorf, v. Krzyżański und Appell. Ger. Referendar v. Diński aus Sapowice, Gutsb. Sohn v. Morawski aus Jurkowo, die Gutsb. v. Kożuchowski aus Polen und v. Kożuchowski aus Goranin und Rittergutsb. Graf Migczyński aus Pawłowo.

BAZAR. Raufmann Gilberichmidt aus Maing, Die Guteb. v. Cforafgewelli aus Wyfota und Parps aus Witary.

HOTEL DE BERLIN. Beamter Friese nebst Frau aus Stupce, Gutsb. v. Bychlinsti aus Unie, Baumeifter Elsaffer aus Berlin und Rausmann Berderber aus Breslau.

EICHENER BORN. Sandelsmann Obrzynet aus Rifot, Rurichner Braun aus Rutno, Alempner Jarzabet aus Plock, die Schneider Rzescholka aus Biezun, Grünberg aus Appin und haller aus Lipno.

DREI LILIEN. Mühlengutebefiger Brach aus Rogafen.

ZUM LAMM. Solzbandler Broffel aus Lubowo und Borwertebefiger Beinge aus Zegowo.

PRIVAT-LOGIS. VAT-LOGIS. Partikulier Liegmann aus Arzyżanki, Friedrichsftraße Rr. 27; Affistent der Oberschlesischen Eisenbahn Schmidt aus Breslau, Mühlenstraße Rr. 16; Frau Grundbestiger Giebel aus Rochau.

Bom 12. September.

BAZAR. Regens und Professor Regel aus Trzemeizno, Rentier v. Arzysto-poröfi aus Thorn, die Gutsb. Bogustamöfi aus Witaw, v. Butowiecki aus Grunzig und Frau Gutsb. v. Jaraczewska aus Lipno.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Geh. Oberbaurath und vortragender Rath im Ministerium Linke, Rechnungsrath Czerlinsti und Geh. Baurath Beyler aus Berlin, Guteb. Graf Rwilecfi aus Ober Bedlip, die Rauf-

leute Stürfe und Friederici aus Stettin, Wallis aus hamburg, Billmersdorff aus Frankfurt a. M., Bruhl und Referendar Graf Schaffgotich aus Breslau, Regierungsrath Gerhardt aus Bromberg, tonigl. Eisenbahn Maschinenmeister Grimmer aus Breslau, die Fabrikbesiter Freund und Pauksch aus Laudsberg a. B.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Gutst. Wirth aus Lopienno, Privatmann Helmrich aus Bromberg, Wirthsch. Inspektor Argdzi aus Węgierskie, Techniker hänsel und die Fabrikanten Leiner aus Breslau, Butner aus Stolp, Neumann und Maßner aus Striegau, die Kausseute Maußner aus Solingen, Mündler aus Ludwigsburg, Jäneck und Schulz aus Berslin, Schüß aus halle, Engel und Davidsohn aus Breslau.

STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Altuar Milif aus Kalisch, die Gutsbesselber v. Sulimierski aus Godowo und Bayer aus Golenczewo.

befiger v. Gulimiersti aus Gogdowo und Bayer aus Golenczewo.

HOTEL DU NORD. Die Rittergutsbesiter v. Mroziński aus Chwaktowo, v. Gorzeński aus Gembic und v. Mozczeński aus Zeziorki, Konzertmeister v. Schramm und Musikus Krieg aus Bromberg.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Die Rittergutsb. v. Taczanowski aus Szypłowo, v. Swięcicki aus Granowo, v. Waligorski aus Rostworowo und Frau Rittergutsb. v. Karczewska aus Wysakow, Kaufmann Prizel aus Waldenburg, Gutsb. Grunwald aus Dworzyski und Fabrikant Döring aus Siridberg

SCHWARZER ADLER. Gutöb. Sohn v. Dobrogojöti aus Chocicza, die Gutöb. v. Idotnicfi aus Gonice, Dempel aus Forst, v. Falkowöfi aus Pacholewo und v. Moszczeństi aus Grzymistawice, Geistlicher Dalkowöfi aus Gräß und Wirthich. Kommissarius Przeradzti aus Staw.

HOTEL DE PARIS. Gymnasiallehrer Dr. Lawicki aus Dstrowo, Geiftslicher Szulczyński aus Gostph, Landschafts-Boniteur Luczyński aus Bongrowig, die Gutsb. v. Wolański aus Bardo, Seredyński aus Chociszewo, Niksewicz und Dembiński aus Marznin, v. Ponikierski aus Wiśniewo und v. Suchorzewski aus Begierskie.

HOTEL DE BERLIN. Probst Löffler aus Wielkie, die Guisb. Albrecht aus Kawenczyn, Ties aus Czerniejewo, Ronka aus Dobrojewo, Thyrion aus Linowiec und Geiderodt jun. aus Pławce, die Kaufleute Urbany aus Pforzheim, Below aus Stettin, Rojenblum aus Berlin und Weber aus

BUDWIG'S HOTEL. Biebhandler Rlatow aus Neudeffau, die Raufleute Blom aus Stettin, Mendelsohn aus Breslau und Zarocfi aus Polen.

GOLDENER ADLER. Gaftwirth Schramm aus Mogilno, Burger Neu-mann aus Schroba, die Kaufleute Lemmel aus Pleichen, Goldbaum aus Zerkow, Zolke aus Jarocin, Kains aus Krojanke, Rogowski aus Bre-ichen und Flatau aus Santomyst.

DRET LILIEN. Forstbeamter Laging aus Stefzewko. KRUG'S HOTEL. Frau Färbermeister Bethke aus Trachenberg.

# Inserate und Börsen-Nachrichten.

Befanntmachung. Dern fuchen, bern fuchen, bem Bege bes Submiffione. Berfahrene follen uns zu melden

Die bei dem Neubau eines zweiten Garnifon-Lagarethe und allen damit verbundenen Reben- biger, nämlich: Unlagen erforderlichen Rlempner - Arbeiten infl. Daterial fünftigen

Donnerstag ben 13. Geptember c. an ben Mindestfordernden verdungen werden. Qualifizirte und kautionskähige Unternehmer, welche hierauf resteftiren wollen, haben ihre Offerte, in der die Angabe der Preise deutlich und buchstäblich aufzuführen sind, am gedachten Lage Bormittags 11 Uhr versiegelt in unserem Geschäftstell im Angelen und deutschaft der Geneficierent in Angelen und deutschaft der Geneficierent der melcher Zeit die Eröffnung der eingegangenen Differten in Gegenwart der sich persönlich eine Mtford Termin auf den Worden Submittenten erfolgen, und worden geben der den Differten in Gegenwart der sich persönlich eine Mtford Termin auf den Vorgenten in Gegenwart der sich persönlich eine Mtford Termin auf den Vorgenten kommissen vor den unterzeichneten Kommissar im Terminsten dem Mindesschen insofern sein Gebot annehmbar erscheint, unter ausdrücklichem Vorgenten in Kenntniß geseht, daß alle sestgestelltur des Korps, der Kontrakt abgeschlössen, der Kontrakt abgeschlössen Korderungen der kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht, daß alle sestgeskelltur des Korps, der Kontrakt abgeschlössen Korderungen der kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht, daß alle sestgeskelltur des Korps, der Kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht, daß alle sestgeskelltur der Kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht, daß alle sestgeskelltur der Kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht, daß alle sestgeskelltur der Kontrakt abgeschlössen kenntniß geseht unternehmer werden ersucht, ihre der gesegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht, ihre den und Beigegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht. ihre den und bei annehmen vor einsussen den der bis späcischen den und bei Annehmen vor den und Beigegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht ibs späcischen den und bei annehmen vor den und Beigegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht ibs späcischen und bei annehmen vor den und Beigegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht ibs späcischen der den und Beigegeben werden.

Seeignete Unternehmer werden ersucht ibs späcischen der den und bei annehmen vor den und bei Gesein den der der der den und Beigeschen werden ersucht in den ausgegeben werden.

Die Betheiligken tur des Rorps, der Kontrakt abgeschloffen wer-

bes Frachtsages pro Tonne für Steinkohlenien-bungen ermäßigt. — Sofern nach dem Spezial-Roblentarif dieser Sat die seitherige Fracht für Coaks überfteigt, bleibt der Mehrbetrag außer

Anfaß. Breslau, den 6. September 1859 Ronigliche Direttion der Oberichlefifchen Gifenbahn.

Nothwendiger Berfauf Ronigliches Rreisgericht gu Guejen,

ger Premierlieutenant Baron v. Bruden genannt Fod modo beffen Erben wird hierzu of. fentlich vorgeladen.

Glaubiger, welche wegen einer aus bem bypothekenbuche nicht ersichtlichen Realforderung Befriedigung aus den Raufgeldern suchen, haben Befriedigung aus den Kaufgetoern jugen, gaben dem ich Bauunternehmer einlade. Die Koftenanichläge und die Lizitations Be-

Nothwendiger Berfauf. Roniglices Kreisgericht zu Posen, Abtheilung für Civiljachen. Posen, den 3. Mai 1859.

Das der Clementine v. Bogdansta, geb. Das der Clementine v. Bogdanstu, get.

4. Pomorsta gehörige, im Posener Kreise belegene Rittergut Chyby, abgeschäpt auf 39,901 Thir. 5 Sgr. 2 Pf., zufolge der nehst daus erbaut werden, welches intlusive des Hollswerths und der Hauf erbaut werden, welches intlusive des Hollswerths und der Hauf erflusive des Hauf erflusive des Hauf erflusives der Hauf erflusives der Hauf erflusives des Hauf erflusives d tage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle sub- Spanndienfte auf 965 Thir. veranschlagt Pastirt werden. Gläubiger, welche wegen einer aus dem Sppothekenbuche nicht ersichtlichen Real- forbernden haben wir einen Ligitationstermin

dern fuchen, haben fich mit ihren Anfpruchen bei,

1. Die Erben bes Cphraim Renard aus Pofen, 2. die Erben der Antonina v. Pomoreta, geb. v. Przyjemsta aus Chyby

werden hierzu öffentlich vorgeladen.

ten oder vorläufig zugelaffenen Forderungen der bote angenommen werden.

tur des Korps, der Kontrakt abgeichlösen wersen wird.

Die dem Versahren zum Grunde gelegten Beschingungen und Koftenanschläge liegen in unseren Geschäftslofal käglich von 9 Uhr Vor- dis Nachten auch bein Geschäftslofal käglich von 9 Uhr Vor- dis Nachten und Koftenanschläge liegen in unseren Geschäftslofal käglich von 9 Uhr Vor- dis Nachten und Koftenanschläge liegen in unseren Geschäftslofal käglich von 9 Uhr Vor- dis Nachten und Koftenanschläge liegen in unseren Geschäftslofal käglich von Uhr Vor- des Ernstig zu Einstig und Vor- des Konkursgläubiger, so weit für diesekungsrecht in Andpruch wein Handrich Geschaftschaft und ein Oppothekenrecht, Pfandständige Kerforderniß ist guter reiner Handrich Geschaftschaft und ein Oppothekenrecht, Pfandschafter Und ihr Vor- der anderes Absonkanter Handrich Geschaft und ein Konkursgläubiger, so weit für diesekungsrecht in Anchtrakter Sortein weiten Geschaften weber Workaufgen und Korfenanschläge liegen in unseren Handrich Geschaft und ein Oppothekenrecht, Pfandschafter Und ein Winderschaft und ein Mindesten der Absinger den Mitter Vor- der Anchtrakter Vor- des Kantrakterschaftschaftschaften weber in Vorsäufig augelassen weber ein Vorsäufigen weder und ein Winderschaftschaft und nichten Weich Einsten weben.

Bustelle kantrakten in Ateinkausgelassen weber für die fein der Andressen und ein Peinband wer der Geschaft und nichten weben.

Bustelle kantrakten in Ateinkausgelassen weber für den Geschaft und und kantrakten weber.

Bustelle kantrakten übelgeken weber ün Aniprud der Andressen und ein Beinband ein Kantrakten in Meinhart vor der Andressen des Schot angenommen werden.

Bustelle kantrakten übelgeken weber und ein Beinband der Zuften Schot angenommen werden.

Unerläßliches Erforderniß sich den Windproder Schot und und und ein Mindeschafter und ein Beinband und Engleich werden.

Bustelle kantrakten in der Antressen werden werden.

Ronigliche Kreisgerichte - Deputation. Der Rommiffar des Konfurjes: Dewiecimeti.

Befanntmachung.
Bum öffentlichen Berkaufe einer Partie kaffir-ter Aften von circa 60 Centnern, welche theils zum freien Berkehr, theils aber zum Ginftam-pfen bestimmt find, fteht

am 20. Geptember c. Bormittage 10 Uhr Termin bor dem herrn Rangleirath Mage an unferer Gerichteftelle an.

Das im Kreise Gnesen belegene, der Gräfin Bosen. Des den Egräfin Bosen 1859.

Beocadia v. Poninska gehörige Borwert Forestown, welches eine Größe von 1469 Morgen 176 Duadratruthen hat, gerichtlich abgeschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll wird der Hospingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll wird der Hospingungen in der Kohnstallen in der Hospingungen in der Hospingungen in der Hospingungen in der Nobellen in der Hospingungen in der Hospingu an ordentlicher Gerichtöftelle jubhaftirt werden. Der dem Aufenthalt nach unbetannte Gläubiden Mindeftfordernden in Entreprise überlaffen

werden. 3ch habe gu diefem Behuf einen Bietungs termin auf

ben 10. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr

dingungen können bor dem Termine an jedem Montag und Freitag mabrend der gewöhnlichen Dienstftunden in meinem Bureau eingesehen

Dbornif, ben 8. September 1859. Roniglicher Diftritte - Rommiffarius.

Bur Ueberlaffung bes Baues an ben Mindeft. forderung ihre Befriedigung aus den Raufgel. auf Mittwoch ben 14. Geptember b. 3. iteigern,

ern suchen, haben sich mit ihren Ansprüchen bei not zu melden. Die dem Ausenthalte nach unbekannten Gläudiger, nämlich:

Andreitags 4 uhr in der katholischen Möbel =, Klempnerwaaren = Mobel =, Klempnerwaaren = und Steinpappen = Auftion.

Anschlag, Zeichnung und Bedingungen sind im hiesigen Amtsbureau einzuschen.
Dufznif, den 2. September 1859.

Ronigliches Diftriftsamt.

Bekanntmachung.
In dem Konkurse über das Bermögen des Kausmanns Ludwig Wittowski zu Kroben gemessen Duantitäten an die Mindestfordern-

ben 28. Gept. c. fruh 10 Uhr. Eckstelle, ben 8. Gept. 1859. Der foniglice Oberforfter. Brehmer.

Eltern judifden Glaubens finden für ihre Töchter in einer gebildeten gut empfohienen Familie Berlins eine Penstou, in welcher dieselben sowohl eine wissenschaftliche, als gesellschaftlich gute Ansbildung erlangen

Näh, Aust. auf schriftl. u. mündl. Anfr. wird

hagoni=Phramidenfonrniere

in allen Dimenfionen gegen baare Bahlung öffentlich meiftbietend ver-fteigern. Lipfchit, Auftionstommiffarius.

tags werde ich im Saale von Budwigs pro Quart empfehle zum Berfandt. Hôtel am Rämmereiplage

weiße und vergoldete Por=

Lipichis, Auftionsfommiffarius.

3m Auftrage des Berwalters der Riempner-

meifter Grofferichen Rontursmaffe werde ich Donnerstag ben 15. September c. Bor-miltage von 9 Uhr und Rachmittage von 3 Uhr Die Lieferung von circa 6000 Scheffeln hafer Mr. 18
für das fönigl. Pofeniche Landgeftit foll in anbiverfe Mobel, Kleidungsftude, eine ab in dem Weichaftsladen Wilhelmeftrafe

Duantität fertiger Rlempuermaaren, barunter gampen in allen Muancen, Michgeläfer, Splinder, Campenbochte, Thee- und Raffeemaichinen, verichiedene Materialien, 27 Gentner Steinpappen, Werfzeug nebst Werfztatteinrichtung, Cadenutensilien und Repositorien, so wie eine Partie Bücher, Zeichnungen und Bilder, öffentlich meistbietend gegen baare Zahlung versteigern. Zobel, gerichtlicher Auftionator.

Berliner Spacinthen. und Tulpenzwies beln verfaufe ich bis zum 1. Oftober gu billigen Preifen. Albert Krause, St. Abalbert 40.

Peru-Guano dirett bezogen durch Bermittelung der Agen-

ten der peruan. Regierung, Berren Unt. Gibbs & Cons, empfehlen fomit als 3uverläffig echt und beforgen folden von unferem hiefigen und unferem Stettiner Lager nach allen Richtungen.

N. Helfft & Co., Berlin, unter den Binden Dr. 52.

Für die Herren Landwirthe. In der Geifenfiederei Bronferftrage Dr. 14 ift ein Quantum geb. Miche billigft zu ver-

Ginige Windhunde engl. Race, vorzügliche Fänger, so wie auch Junge berselben Race stehen auf dem Dominium **Placzki** bei chroda zum Berkauf.

r. Gerberftrage Rr. 11 ftebt ein Flügel fo-fort zu vermiethen oder zu verkaufen.

# Echte Ungarweine.

Indem ich hiermit meinen echten Totager Wein zu medizinischen 3meden, taher Wein zu medizinischen Zweiten, Vinum Hungaricum Tokayense, analisitet von dem vereidigten Chemiker Herrn Dr. Ziurek hierselbit, als höchft körperstärkend, die Driginalflasche zu 1½ Thir., balbe dito zu 22½ Sgr., empfehle, mache ich gleichzeitig auf mein Probensortiment aufmerkjam, bestehen aus acht der verständen herben verschieden bestehen und scholen. diedenen herben, gezehrten u. fuffen echten Ungarweine in Glafdchen, ein Weinglas enthaltend, gegen den Betrag von 2 Thir. 171/2 Sgr., wodurch Jeder seinem Geschmadt nach eine Bahl treffen und bestellen kann. Die billigsten Engrospreise sind auf jeder Probestasche pro ungarifche Driginalflasche vermertt. Julius Lubowski

in Berlin, Ronigeftrafe Dr. 61, Wein-Großhandler.

er Ausverkauf von Weinen, Rums und anderen Waaren dauert fort. G. Bielefeld, Martt 87.

Grünberger Weintrauben!

tionslotale Breitestr. 20 u. Buttelstr. 10
für auswärtige Rechnung

127 Pact sehr Monie Mass Auswärtige Austraße 9, vis-à-vis Hôtel de Dresde.
Auswärtige Austraße Auswärtige Austraße werden schnell effetuirt.

Auswärtige Austraße werden schnell effetuirt.

4. i. w. empsehlen zu den billigsten Preisen

Grüneberger Weintrauben, täglich frisch, Wilhelmsstraße 9, vis-à-vis Hôtel de Dresde.

Auswärtige Austraße werden schnell effetuirt.

Borzellanwarell=Unffion.
Donnerstag am 15. und Freitag am 16. Soprember c. Bor- und Nachmitstags merke im Galle von Wachmitstags merke im Galle von Wachmitstags werden und Machines von 6 Sgr. an, besten Aepfelwein 3 und Weine, quart empsehe zum Bersandt.

G. W. Peschel, Meinbergebefiger. Grunberg in Schlefien.

Weintrauben,

des Taffen, Teller, Schüffeln, Terrinen, aus Gezeichneter Güte, zur Kur und Speise, das Brutto Pfund dancieren, Kabarets, Kompotieren, mit 2 Sgr., empfiehlt gegen freie Einsendung der Kunstgärtner Albert Krauso, St. Adalbert Rr. 40.

Bruneberger Beintrauben, jo wie auch frifch vom Stode geschnittene à Pfb. 21/2

Sgr., Butterbirnen, zum Ginmachen ausge-

52er Roth- und Beigwein & Blafche 7 Sgr. Delifate Mathies-Heringe empfing Isidor Busch.

Frijde Tijdbutter, regelmäßig jeden Dienftag, empfiehtt Isidor Busch.

Die ersten Renmateller Kaje empfing Jacob Appel.

# Wilhelmeftrage Rr. 9, Poftfeite. Dammwild

wird in ben Grater Forften, Bu= ter Rreiles, auf Beftellung gefchoffen. Forftamt Lassowko bei Gras, ben 9. September 1859.

Muf ein Befithum, aus zwei nebeneinan-derliegenden Grundftuden bestehend, in einer Kreis- und Garnisonstadt der Proving Po-fen, mit dem Miethsertrage von 860 Thir., wer-den 3000 Thir. zur zweiten oder 7000 Thir. zur ersten Sphothek gesucht. Gefäl-lige Adressen bittet unter C. J. M. 1321 poste restante fr. Posen abzugeben.

Martt 76 find im 3. Stockwerf des Borderhaufes von Michaeli c. ab zwei Wohnungen an ruhige, am lieb= ften an einzelne Leute billig zu vermiethen.

Breitestraße Rr. 18 A. ift ein ein großer Laden nebst zwei Rellern zu vermiethen.

Berschiedene Wohnungen in der ersten und zweiten Etage, Michae- lis beziehbar, sind Wilhelmöstraße Nr. 23 zu vermiethen. \$\int\_{\text{\color}} \text{\color} \text{\c

3m Rleemannichen Saufe, Schiffer-ftrage Dr. 13, ift von Deichaelis ab, eine freundliche Wohnung von 3 Stuben nebft Ruche zu vermiethen. Nabere Austunft ertheilt der Auftionsfommiffarius Lipfcis, Breiteftrage Dr. 20.

31 zu vermiethen.

Derlinerstrafe Rr. 15 a find vom 1. Ofto-ber c. ab mehrere große Wohnungen mit, auch obne Remisen und Stallungen zu vermie-then. Näheres baselbst.

Eine mobl. Stube zu verm. St. Adalbert 3. Dobl. Stuben find billig zu verm. Martt 60. beln wird zum 1. Oftober d. 3. zu miethen gemunicht. Abreffen beliebe man Breite Str. 21, 1 Treppe boch abzugeben.

Buttelftrafe Dr. 5 find im hinterhaufe Tr. 2 Schlafftellen zu verm

2118 Apotheferlehrling

wird ein junger Diann mit den nothigen Borkenntuissen, wo möglich der polnischen Sprache kundig, zum baldigen An= tritt in eine Apotheke der Proving Posen gesucht. Gefällige Offerten bittet man unter den Buchstaben F. O. F. franco an die Expedition diefer Zeitung zu richten. Sin junger Mann, ber bas Deftillationsgefchaft erlernen will, findet fofort ein Unterfommen bei Hartwig Latz, St. Martin Nr. 74. Für eine renommirte auswärtige Chotoladenfabrif wird ein Provifionereifender für die Stadt und Proving Pofen

Sierauf Reflettirende wollen ihre Abreffe unter Angabe von Referenzen in der Erpedition Dieser Zeitung unter der Chiffre P. 18. niederlegen.

Ein junger Mann, mit guten Schulkenntniffen verfeben, beiber Landessprachen machtig, am liebsten von außerhalb, fann ale Lehrling ein-

Carl Heinr. Ulrici & Comp. Breslauerftrage Dr. 4.

In meinem Material - Geschäft fann ein Lebrund den beiden Landessprachen mächtig, placirt Carl Borchardt, werden. Friedricheftr. 19.

Gin Behrling findet fofort ein Unterkommen beim Drechslermeifter Apolant, Bafferin ftrage Dr. 21.

Gin Lehrling guter Erziehung fann in die Weiß-baderei bei Maiwalbt, St. Abalbert,

(Sin junger Mann wünscht entweder in einem Romptoire oder auch Bureau mit fchriftlichen Arbeiten beschäftigt zu werden. Gef. Abressen und bei Echwersenz werden sub H. M. R. post. rest. Posen erbeten.
Gin Kandidat des höheren Lehramts, evang.
Konf., den alten und neueren Sprachen abgeholt werden. Ronf., den alten und neueren Sprachen gleich gewachsen und gut musikalisch, sucht in Balde ein anderweitiges Engagement. Abr. erbittet man fr. Posen Chiffre W. 3 Hilde-brandt's Garten.

Gin junger, thatiger Mann, welcher in bem Destillations Geschäfte tüchtig routinirt ift, Dom. **Blociszewo** bet Schrimm, wunscht vom 1. Oktober c. ab als Gehülfe in ober Kenntniß geben kann, wo solche sich ähnlichem Geschäfte eine Stelle. Offerten wer- besindet gehöft eine gromessene Re-Gnesen erbeten.

Engagements-Gesuch

Gine gebilbete junge Dame, Die icon als Beseine gebildere junge Dame, die schon als Gefellschafterin fungirt hat, bereits den ersten Unterricht bei Kindern erfolgreich geseitet hat, auch
in der Birthschaft ersahren ist, such gleichviel in
der Stadt oder auf dem Lande, ein ähnliches Engagement und sieht weniger auf hobes Gehalt
als auf freundliche Behandlung. Nähere Auskunst Posen, Breslauerstr. 40, eine Treppehoch. Gin junger Dekonom, unverheirathet, der poln. Heute Montag den 12. Harfenkonzert der Gerache nicht mächtig, in Feld- und Hof- Kamilie Bleier aus Böhmen. Alfc. Wirthschaft, so wie in der Buchführung erfahren, sucht ein anderweit. Engagement. Adr. erbittet man unter O. K. 50 in der Exped. d. Itg. fr.

Morgen Dieustag großes Konzert vom

Then denjenigen, welche an mich Jahlungen Juliften haben, oder an die ich solche zu zahlen habe, zeige ich hierdurch an, daß ich von heute ab in Gnefen wohne.

Posen, den 12. September 1859.

M. Götz. Ummen weift nach Raresta, Darft 80.

Ein schwarzer und ein gelber Hund, beibe mit gestutzten Obren, baben sich am 10. d. M. auf dem Dom. Uzarzewo bei Schwersenz abgeholt werden.

Am 7. d. ift eine schwarzgraue Windhündin, versehen mit einem schwarzen Halsbande abhanden gefommen; wer folde abliefert wunigt vom 1. Oktober c. ab als Gehülfe in oder Renntniß geben kann, wo solche sich Posener Marktbericht vom 12. Septer. Den unter Chiffer T. T. # 10 poste restante befindet, erhält eine angemessen erhater lobnung.

MARKET CHARLES Von dem Prachtwerk:

# ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen

ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie

etc. etc. etc. ist so eben die 24 .- 27. Lieferung erschienen.

Subscriptionsanmeldungen, so wie Wünsche und Bemerkungen wegen Auf-Dohnungen von 90 bis 200 Thir., barte Buchhandlung, in Posen an die Gebr. Scherksche Buchhandlung Bemien, Stallung sind Graben (Ernst Rehseld) zu richten. — Der Eintritt in das Abonnement kann bei jedem Berlin.

Alexander Dunker, königl. Hofbuchhändler.

M. 13. IX. 7 A. M. C.

Familien . Dachrichten. Meine liebe Frau Wilhelmine geb. Aldam ift heute Mittag von einem gefunden Ana-Gine Stube mit Rabinet mit oder ohne Deu- ben zwar gludlich, aber ichwer entbunden worden. Schrimm, den 10. September 1859,

Emil Giewerth.

Dach langjährigen, aber in Frommigfeit und Gottessurcht mit Gebuld ertragenen Leiden ift gegen 11½ Uhr in der Nacht von gestern zu heute sauft im Herrn entschlafen der königl. Notar

Carl Wilhelm Brachvogel im 79. Lebensjahre.

Etef betrübt widmen mit der Bitte um Theilnahme Freunden und Berwandten diese Anzeig

Dofen, ben 11. Ceptember 1859.

Die Beerdigung findet Dienftag um 81/2 Uhr Morgens ftatt.

Bei ihrer Abreife und Bertegung des Bohn-figes nach Berlin empfehlen fich allen Freunden und Befannten

Adolph Scharwenta und Frau.

Auswärtige Familien - Nachrichten.

Auswartige Hamilten Nachricken.

Seburten. Ein Sohn dem Hr. K. Brüftstein in Woltersdorf, eine Tochter dem Landrath Krhrn. v. Schroetter in Goldap, Prem. Leeut.
v. Winterseld in Bonn, Hr. v. Dallwig in Berlin, Grafen L. Blücher, Regier. Alfessor Dr. Meigen in Breslau, Mittergutsbes.
Auswartendart in Cziorfe, Mittergutsbes. Schindler in Tiefforwa, Dr. med. Szmula in Jabrz, Lieutenant a. D. v. Frankenberg in Siebischau, Oberstenant a. D. v. Frankenberg in Sieb wicz, Intendanturrath Engelhard in Berlin.

Tode effälle. Frau A. v. Bredow geb. Kefe fel in Fürstenwalde, Frau h. Seehls geb. Schmidt in Schwedt, Geh. Oberforstrath Dr. B. Pfeil in Warmbrunn.

Cambert's garten. Posener Rentenbriese

Heute Montag großes Konzert vom Mu-sikdirektor R. Prahl mit jeiner Kapelle. Anfang 6 Uhr. Entrée 2½ Sgr.
Sei ungunstigem Wetter im Oberich, Eigend. St. Attien Lit. A.

Café Bellevue. 3

Bei ungunftigem Wetter im großen Gaale.

BSAZABS.

Mittwoch 1. Ginfonie-Ronzert vom Diuifdirettor R. Prahl.

Beute Montag den 12. frische Wurft mit Schmortohl, wozu einladet H. Klein,

Mühlenftrage Mr. 3. Das Enten-Ausschieben wird heute und die folgenden Tage fortgesett bei 3. Lange, St. Martin 28.

|   | and the later and the later and | DDR |      |     | 010 |     |     |
|---|---------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|   | and the first                   |     | Sgr  | Th  | 921 | Sgr | 24  |
|   | Fein. Weizen, Schfl. g. 16 Dip. | 12  |      | 6   |     |     |     |
|   | Mittel - Weizen                 | 1   |      | -   |     |     |     |
|   | Bruch - Weizen                  |     |      | 6   |     |     |     |
| ı | Roggen, schwerer Sorte          |     |      | -   |     |     |     |
| 1 | Roggen, leichtere Gorte         | 1   | 8    | -   | 1   | 9   | _   |
| ı | Große Gerfte                    | -   | -    | _   | -   | _   | _   |
| 1 | Rleine Gerste                   | -   | -    | _   | _   | _   | -   |
| 1 | Reuer Safer                     | _   | 20   |     |     | 22  | (   |
| l | Rocherbien                      | -   | 719  |     |     | 320 | 111 |
| l | Futtererbfen                    | 110 | 1130 | H   |     |     | _   |
| I | Buchweizen                      | 1   | 7    | 6   |     | 791 | 10  |
| Ì | Rartoffeln                      |     | 16   |     | 310 | 17  | 6   |
|   | Roth. Rice, Ct. 100 Pfd. 3. G.  | -   |      | 200 | 30  |     | _   |
|   | Weißer Rlee Dito                | 20  | _    | 100 |     | -   | _   |
|   | Winterrübsen, Schfl. 3.16 DB.   | -   | -    | -   |     |     | -   |
|   | Binterraps                      | -   | -    | 100 | -   | -   | (0) |
| l | Sommerrübfen                    |     | 2    | 6   | 2   | 5   | _   |
| ١ | Sommerraps                      | -   | 1    | -11 | -   | 1   | -   |
| ١ | Strob, per 100 Pfb. 3. G        | 4   | -    | 500 | no  | -   | 1   |
| l | Strob, per 100 spro. 3. G.      | -   | -    |     | -   | -   | -   |
| l | Butter, 1 Faß (4 Berl. Ort.)    |     |      |     |     |     |     |
| Į | Rüböl, d. Ct. z. 100 Pfd. 3. G. | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
|   | Spiritus ( die Tonne (          |     |      |     |     |     |     |
|   | am 10. Sept. von 120 Drt.       | 18  | 25   | 114 | 19  | 15  | 1   |
|   | - 12 - ( à 80 % Tr. (           | 18  | 20   | -   | 19  | 10  | 3 1 |
|   | Die Martt-Rom                   | mi  | fft  | on. |     | 115 |     |
|   |                                 |     |      |     |     |     |     |

|   | and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | zu Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the Trois als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Geichäfts-Berfammlung vom 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geptbr. 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱ | Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Gd. bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Preug. 31 % Staats Schulbich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | - 4 Staats-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s |
|   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 99 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Reueste 5% Preugische Anleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1021 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Preug. 31% Pramien-Unl. 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 115 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Pofener 4 - Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 991 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 871 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| j | 4 neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١ | Schles. 34 . Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | District Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | Weftpr. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ 85t _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d | WDIII. 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - OJT -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

4% Stadt-Dblig.II.Em. 5 - Prov. Obligat. Provinzial-Bantaftien Prioritäts Dblig. Lit. E. Ausländische Banknoten

Br. &b. bes.

Roggen bei sehr geringem Geschäft wenig verändert. Gefündigt 75 Bispel, pr. Sept. Okt. 31½ Rt. bez., pr. Okt.-Rov. 31½ Rt. bez., pr. Nov.-Dez. 31½ Rt. Br., ½ Gb.

Broduften = Börfe.

Berlin, 10. Sept. Witterung: nach anbaltendem Regen zur Nacht, bewölft.
Weizen loko 40 a 67 Rt. nach Qualität.
Moggen, loko 35½ a 37 Rt. gef. nach Qual., p. Sept. 35 Rt. bez. u. Gh., 35½ Br., p. Sept. Oft. 36½ a 36½ Rt. bez. u. Gh., 36½ Br., p. Oft.-Nov. 37 a 36½ Rt. bez. u. Br., 36½ Gd., p. Nov.-Dez. 37½ a 37½ Rt. bez. u. Br., 37 Gd., p. Dez.-Jan. — p. Frühjahr 38½ a 38½ Rt. bez. Große Gerfte 28 a 38 Rt.

Safer, loto 21 a 26 At., p. Sept. — p. Sept. Oft. 224 At. bez., p. Oft. Nov. 224 At. bez., p. Nov. Dez. 222 At. Br., p. Frühjahr 23 At.

bezahlt.

\*\*Müböt, loko 10½ Rt. Br., p. Sept. 10½ Rt., p. Sept. Oft. 10½ Rt. bez. u. Br., 10½ Gb., p. Oft. Nov. 10½ At log. u. Br., 10½ Gb., p. Oft. Nov. 10½ At log. u. Br., 10½ Gb., p. Dez. San. bo., p. April Mai 10¼ a 10½ Rt. bez., Br. u. Gb.

\*\*Spiritus\*\*, loko obne Faß 17½ a 17½ Rt. bez., u. Br., 17 Gb., p. Sept. 17¼ a 17½ Rt. bez. u. Br., 17 Gb., p. Sept. 17¼ a 17½ Rt. bez. u. Br., 16½ Br., p. Oft. 100. 15½ a 15½ Rt. bez. u. Gb., 15½ Br., p. Oft. Nov. 15½ a 15½ Rt. bez. u. Gb., 15½ Br., p. Dob. Dez. San. — p. April Mai 16 a 15½ Rt. bez., u. Gb.

\*\*Brizenmehl O. 4 a 4½ Rt., O. u. 1. 3½ a 4 Rt. — Roggenmehl O. 3½ a 3½ Rt., O. u. 1. 32 a 4 Rt. — Roggenmehl O. 3½ a 3½ Rt., O. u. 1. 3 a 3½ Rt.

Breslau, 10. Gept. Die Bitterung be-ginnt jest recht berbitlich und fühl gu werben; wir hatten im Laufe Diefer Boche ftarte Regen Die Luft mar trube und die Temperatur meift fuhl. Auch heute trube und regnigt. Thermo-

meter: früh + 11°.
Weißer Weisen 60—64—68—72 Sgr., gelber 52—56—60—65 Sgr.
Roggen 41—45—46 Sgr.
Gerste 54—36—38—40 Sgr.
Oafer 21—23—25 Sgr.
Delsaaten. Winterraps 73—76—84 Sgr.
Winterrühsen 68—71—76 Sgr., Commerrühsen 56—60—66 Sgr.

fen 56—60—66 Sgr. Rother Rleefamen, neuer 12—134 At., alter 10—114 At., weißer 18—20—21 It.

10—11f Rt., weißer 18—20—21 Åt.
An der Börse. Rüböl, loto u. p. Sept.
10 Rt., p. Sept.-Oft. I P. Rt., p. Ott.-Nov. 10 P.
Rt., p. Nov.-Dez. 10f Rt., p. Trühiahr 10f Rt.,
sammtich Br., gefündigt seit dem 1. ca. 2000 Ctr.
Roggen, p. Sept. 33f Rt. Gd., p. Sept.-Oft. 32f Rt. Gd., p. Sept.-Oft. 32f Rt. Gd., p. Ott.-Nov. u. Nov.-Dez.
32f Rt. Br. u. Gd., p. Tebr.-März 32f Rt. Gd.,
p. April-Mai 33f Rt. Gd.
Spiritus, soto 9f Rt. Gd., p. Sept. I Rt.
bez., p. Sept.-Oft. 9f Rt. bez., p. Ott.-Nov.
8f Rt. bez. u. Gd., p. Nov.-Dez. 8f Rt. Br.
Rartoffel Spiritus (pro Eimer à 60 Quart
zu 80 % Tralles) 9f Rt. Gd. (Br. Holsbl.)

56. 24 (9) 994 (9) 56. 26 (9)

| Jonds- u. Aktien-Borfe.          | Oppeln- Tarnowip 4   36 t B                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berl. Pots. Dig. A. 4 884 B                             | Preufifche Fonds.                                      | E Cert. A. 300 81. 5   921 8                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                            | Preuß. Bant-Arth. 41 133 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bo. Litt. C. 41 961 B                                   | Freiwillige Anleibe 44 994 &                           | 直 do. B. 200 和 211 ⑤                                           |
| 20erith, 10. September 1839.     | Do. neue 4                                                 | Preuß. Handls. Gef. 4 — —<br>Roftoder Bank-Aft. 4 110 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berlin Stettin 44 971 (8)                               | Staats Anleihe1859 5 1031-23-3 ba                      | Pfdbr.u.inSH. 4 861-86 bz<br>Part.D. 50081. 4 874 bz u G       |
| Gifenbahn - Aftien.              | do. neuefte 5 80 &                                         | Schlef. Bant-Berein 4 76 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. II. Em. 4 821 b2 III                                | 80 ba bo. 1856 4 991 ba                                | Samb. Pr. 1008M - 794 etw ba                                   |
| Namen-Duffeldort 34 731 bg       | do. Stamm-Pr. 4                                            | Thuring. Bank-Att. 4 53 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coln-Grefeld 44                                         | bo. 1853 4 91 B                                        | Rurh. 40 Thir. Loofe - 41 B                                    |
| Nachen-Mastricht 4 17 B          | Rhein-Nahebahn 4 481 B, 421 &                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo. II. Em. 5 986 (3)                                   | R.Pram-St-A 1855 34 1154 b3                            | NeueBad. 3581. do 30 B                                         |
| Amfterd. Rotterd. 4 701 ta       | Stargard-Pofen 34 804 B                                    | Waaren-Rred. Anth. 5   924 etw bz Weimar. Bant-Aft. 4   884 etw bz u &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bo. 4                                                   | Staats-Schuldich. 34 834 ba                            | Deffau. Pram. Anl. 31 891 8                                    |
| Berg. Mark. Lt. A. 4 77 B        | Theighabn 5                                                | Setulat. Sunt-att. 12   00g etto by a &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bo. III. Em. 4 80 ba                                    | Rur-u Neum. Schlov 34 — —<br>Berl. Stadt-Oblig. 44 — — | Gold, Gilber und Papiergelb.                                   |
| DD. Lt. B. 4                     | Thuringer 4 1034 B                                         | Induftrie - Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DO. 46 88 by                                            | Rur u. Neumart. 3 86 B                                 |                                                                |
| Berlin-Anhali A.B. 4 107 B       |                                                            | The state of the best of the state of the st | bo. IV. Em. 4 781-6 ba                                  | do. 4 95 B                                             | Griedricheb'or - 1134 by Gold-Kronen - 9. 34 by                |
| Berlin-Hamburg 4 1025 by         | Bant- und Rredit - Aftien und                              | Deffau. Kont. Gas. A 5   894 B<br>Berl. Gifenb. Fabr. A. 5   79 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. III. Em. 41                                         | Oftpreußische 31 811 B                                 | Peonted of - 109 ps                                            |
| Berl. Poted. Magt. 4 120 by      | Antheilfcheine.                                            | Börder hüttenv. At. 5 87 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Magdeb. Wittenb. 41                                     | Dommeriche 36 85 ba                                    | Gold pr. 3. Pfd. f 454 ba                                      |
| Berlin-Stettin 4 97 bz           | Berl. Raffenverein  4  118 B                               | Dinerva, Bergw. A. 5 38 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niederschles. Mark. 4                                   | Dofensche 4 94 25                                      | Silb. pr. 3. Pfd. f. — 29. 20 ba                               |
| Brest. Schw. Freib. 4 824 be     | Perl. Handels-Ges. 4 79 &                                  | Reuftadt. Buttenv. 2 5   93-101-10 bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bo. conv.                                               | 2\ do. 31 871 8                                        | R. Sachs. Raff. A. — 99% bz<br>Fremde Banknot. — Reg. Sch. 994 |
| Coln-Trefeld 4                   | Braunschw. Bt. A. 4 81 by 11 & Bremer do. 4 95 B           | Concordia 4 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. conv. III. Ser. 4                                   | bo. neue 4 261-2 ba                                    | do. (einl. in Leipzig) — Reg. Sch. 99-                         |
| Coln- Dlinden 34 125 bz          | Coburg. Rredit-do. 4 60 ba u G                             | Magdeb.Feuerverf.A 4 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rordb., Fried. Bilb 41 981 B                            | Schlefische 34 — — B. Staat gar. B. 34 — —             | Fremde fleine - 974 &                                          |
| Cof. Oberb. (With.) 4 33 B       | Danzig. Priv. Bt. 4 77 B                                   | A STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE | Oberfchles. Litt. A. 4                                  | Weftpreußische 31 801 B                                | Deftr. Banknoten NM 8316                                       |
| 00. Statute pt 41                | Darmitabter abgft. 4   75 etw-73-4 by                      | Prioritate - Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bo. Litt. B. 31 773 B                                   | bo. 4 88 ba                                            | Poln. Bantbillet - 871-87 ba                                   |
| OshaneRittauer   4   481 L.      | do. Ber. S. beine — — — — bo. Zettel . B. A. 4 SS ba u B   | - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100  | Do. Litt. D. 4 827 ba                                   | (Rur-u. Reumart. 4 913 b2                              | Bant-Dist.f. Bechf - 4%                                        |
| 9. Amigabat. 20010. 14 134 99    | Deffauer Rredit-do. 4 274-264 by                           | Machen-Duffeldorf 4 801 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Title Till                                              | Pommersche 4 911 b3                                    | Bechfel - Rurfe vom 10. Gept.                                  |
| Marchen Dalbert 1 12 b2          | Diet, Comm. Anth. 4 948 Poft va u &                        | ho. III Em. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seftreto. Franzof. 3 oco in us                          | B Posensische 4 891 B                                  | Umfterd. 250ft. furg - 142 63                                  |
| Maaden, Wilter.v.   2   300   61 | Genfer Rred. Bt. A. 4   414-41 bz                          | Nachen-Mastricht 4f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mring Will. I. Ger 5                                    | # Mbein- u. Weftf. 4   991 gg                          | Do. 2 Dt. — 111 b2                                             |
| Mainz-Ludwigsb. 5 891 B          | Geraer do. 4 77 bi u S                                     | bo. II. &m. 5 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. III.Ger. 5                                          | Sächstiche 4 991 m                                     | Samb. 3002Bl. furz — 150% ba                                   |
| Medlenburger 4 47 getw-461-163   | Sothaer Priv. do. 4 741 S<br>Dannoversche do. — 915 bz u B | Bergisch-Märkische 5 101 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rheinische Pr. Obl. 4 814 & Bo. B. Staatgarant, 34 80 B | Contestine 4 91 by                                     | do. do. 2 M 1501 by                                            |
| Münfter-hammer 4                 |                                                            | do. III. S. 31 (R. C.) 31 72 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruhrort-Crefeld 41 80 B                                 | Auslandifche Ronde.                                    | Paris 300 Fr. 2M. — 6. 181 b. 794 b.                           |
| Reuftedt-Weißenb. 44 -           | Cerpsia Rreditado 4 63 Most ha u (8)                       | do. Duffeld. Elberf. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Do. II. Ser 4                                           | Deitr. Metallianes 15   611 59                         | Wien oft. B. 2 M 82 ba                                         |
| Niederichles. Märt 4             | Themburger do. 4 671 (8)                                   | bo. II. &m. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do. III. Ger 41                                         | Do. Mational Mai 5 65-641 h                            | Augsb. 100 ft. 2 M 56. 24 5                                    |
| Niederichl. Zweigb. 4 ——         | Decement Trop & A I Pak r m                                | do. III.S. (D.Soeft) 4 81 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stargard-Polen 4                                        | bo. 250ff. Dram. D. 4 92 B                             | Leipzig100XIr. 8% 998 (3)                                      |
| Du. Charles Art. O               | Malhan Q W. 14 14 Di U 25                                  | DD. 11. OKT. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DO. II. &m. 41                                          | do. neue 100ff. Loofe - 54 br                          | Do. do. 220 991 (8)                                            |

do. Stamus-Pr. 5
Rordb., Fr. Wilh, 4
47-461-1 bz u G Moldan. Areb. do. 4
Dberfcht. Lt.A.u.C. 31 1101-91 bz
do. Litt. B. 31 105 B [G Deftr. Kredit- do. 5
Deft. Franz. Staar. 5
143-411-43 bz u Pomm. Kitt. do. 4

Rordceutside do. 4
Soft bz u G Berlin-Amburg
do. H. G Am Schluffe mar heute Die Saltung der Borfe fefter. Breslau, 10. Septbr. Die Moniteurnote übte heute auf die hiefige Borfe ihre Rudwirfung und Die Rurfe waren bei großen Schwanfungen ffart weichend.

74 ba u B

II. Ger. 44

II. Em. 41

964 23 1028 3

Miagbeb. Priv. do. 4 Meining. Kred. do. 4 irger do.

| Augeb. 100 ft. 2 M. | 56. 24 (
| Leipzig100Tir. 8X | 992 (
| Do. Do. 2 M. | 991 (
| Frankf, 100 ft. 2 M. | 56. 26 (
| Peter8b. 100R. 3B. | 971 ba |
| Bremen108Tir. 8X | 1082 ba | bo. neue 100ff. Loofe — 54 bz 5. Stieglip. Anl. 5 100 bz u B 6. do. 5 1071 B Englische Anl. 5 1081 S (Poln. Schap. D. 4 83 B Baridau 90R. 82 \_ 1084 bi Schweidnits Freiburger Aktien 83½ Br. dito 4. Emiss. — dito Prioritäts Oblig, 83½ Br. dito Prior. Oblig, 89½ Br. göln-Mindener Priorit. 79½ Br. Neisse-Brieger — Niederländisch-Märkische — Oberschlessische Lit. A. u. O. 111½ Br. dito Lit. B. 103½ Gd. dito Prioritäts-Obligat, 83½ Br. dito Prior. Oblig. 88½ Br. dito Prior. Oblig. 73½ Br. Oppeln - Tarnowiser 37½ Br. Wilhelms-Bahn (Kosel-Oberberg) 37½ Gd. dito Prior. Oblig. — dito Prior. Oblig. — dito Stamm-Pr. Obl. —

do. National-Anl. 5 do. 250fl. Präm. D. 4 do. neue 100fl. Loofe